Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler

Bonn, den 25. September 1969

III/1 — 68070 — E — Wä 1/69

An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages

Betr.: Unterrichtung der gesetzgebenden Körperschaften gemäß Artikel 2 des Gesetzes zu den Gründungsverträgen der Europäischen Gemeinschaften

hier: Rechtsangleichung in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

Gemäß Artikel 2 Satz 2 des Gesetzes zu den Verträgen vom 25. März 1957 zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) vom 27. Juli 1957 übersende ich als Anlage den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für

eine Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über nicht automatische Wägeeinrichtungen.

Dieser Vorschlag ist mit Schreiben des Herrn Präsidenten der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 7. August 1969 dem Herrn Präsidenten des Rates der Europäischen Gemeinschaften übermittelt worden.

Die Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem genannten Kommissionsvorschlag ist vorgesehen.

Der Zeitpunkt der endgültigen Beschlußfassung durch den Rat ist noch nicht abzusehen.

Zur Information wird gleichzeitig die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu ihrem Vorschlag übermittelte Begründung beigefügt.

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers

**Brandt** 

# Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für nichtautomatische Wägeeinrichtungen

(Von der Kommission dem Rat vorgelegt)

### DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, und

### IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

In den Mitgliedstaaten sind der Bau sowie das Prüfverfahren von Flüssigkeitszählern durch zwingende Vorschriften geregelt, die von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sind und deshalb bei diesen Geräten zu Handelshemmnissen führen; deshalb sind diese Bestimmungen anzugleichen.

Durch die Richtlinie des Rates vom . . . . . zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Meßgeräte wurde die Tragweite der Meßgeräte der EWG-Bauart sowie das Verfahren zur EWG-Bauartzulassung und zur EWG-Ersteichung definiert. Gemäß dieser Richtlinie sind technische Vorschriften festzulegen, denen nichtautomatische Wägeeinrichtungen genügen müssen, um als EWG-Bauart zu gelten, sowie die diesbezüglichen Prüfverfahren —

### HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

### Artikel 1

Die folgende Richtlinie betrifft nichtautomatische Wägeeinrichtungen.

### Artikel 2

Als nichtautomatische Wägeeinrichtung der EWG-Bauart gilt jedes Gerät, das den Vorschriften im Anhang zu dieser Richtlinie entspricht.

### Artikel 3

Die Mitgliedstaaten erteilen den nichtautomatischen Waagen der EWG-Bauart die EWG-Bauartzulassung und die EWG-Ersteichung.

Die Mitgliedstaaten können für ihren eigenen Markt keine anderen EWG-Prüfverfahren als sie für nichtautomatische Waagen, die den nationalen technischen Vorschriften genügen, fordern.

Jedoch können Wägeeinrichtungen, die bestimmte Bauvorschriften gemöß Punkt 13 des Anhangs zu dieser Richtlinie erfüllen, zur EWG-Ersteichung zugelassen werden, ohne der EWG-Bauartzulassung zu bedürfen.

### Artikel 4

Abweichend von den Bestimmungen von Artikel 6 Punkt 2 der Richtlinie über Meßgeräte kann eine zeitlich begrenzte EWG-Bauartzulassung von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates ohne vorherige Befragung und ohne Befürwortung durch die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten erteilt werden, um Dauerversuche unter üblichen Verwendungsbedingungen durchführen zu können, vorausgesetzt, daß die Zulassung unter Einhaltung der unter Punkt 15.2 des Anhangs zu dieser Richtlinie vorgesehenen Modalitäten erfolgt.

### Artikel 5

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsbestimmungen, um sich dieser Richtlinie binnen 18 Monaten nach ihrer Bekanntmachung anzupassen und setzen hiervon die Kommission unverzüglich in Kenntnis.

### Artikel 6

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

### Anhang

zum Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über nichtautomatische Wägeeinrichtungen

### Inhaltsübersicht

(Ausführliches Inhaltsverzeichnis am Schluß des Anhangs)

### KAPITEL I

### Allgemeines

- 1. Allgemeine Begriffsbestimmung
- 2. Terminologie
- 3. Abgrenzung des Bereichs der einzelnen Genauigkeitsklassen der Waagen

### KAPITEL II

### Vorschriften über die Arbeitsweise der Waagen

- 4. Fehlergrenzen bei der Ersteichung und im Betrieb
- 4.1. Größe der Fehlergrenzen
- 4.2. Anwendungsbedingungen für die Fehlergrenzen
- 4.3. Abweichung zwischen den Wägeergebnissen
- 5. Unveränderlichkeit
- 6. Beweglichkeit und Empfindlichkeit
- 7. Art der Aufbringung der Prüflast
- 8. Einfluß- und Störgrößen
- 9. Fehlergrenzen für Preisanzeige bzw. Preisabdruck

## KAPITEL III

### Vorschriften über den Bau der Waagen

- 10. Allgemeine Bestimmungen
- 10.1. Verwendungszweck und Festigkeit
- 10.2. Sicherheit der Arbeitsweise
- 10.3. Plombierung
- 10.4. Ablesung der Wägeergebnisse
- 10.5. Bezeichnungen und Angaben
- 10.6. Waagerechtstellung
- 10.7. Nullstellung
- 10.8. Erweiterung des sebsttätigen Anzeige- bzw. Druckbereichs
- 10.9. Taraausgleich
- 10.10. Arretierung
- 10.11. Schwingungsdämpfer
- 10.12. Prüfeinrichtungen für die Teileichung
- 10.13. Umschalteinrichtungen zwischen Lastträger und Auswägeeinrichtung
- 10.14. Automatische Preisanzeiger oder Preisabdruckwerke
- 10.15. Eichstempel

| 11.   | Vorschriften für die Praxis<br>(Waagen, die nachstehende auf sie bezügliche Vorschriften erfüllen<br>werden als vorschriftsmäßig im Sinne der allgemeinen Bestimmunger<br>der Punkte 10 dieses Anhangs angesehen.)                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1. | Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.2. | Auswägeeinrichtungen von nicht-selbsteinspielenden mechanischer<br>Waagen                                                                                                                                                                                                   |
| 11.3. | Auswägeeinrichtungen von selbsteinspielenden und halb-selbsteinspielenden Waagen                                                                                                                                                                                            |
| 11.4. | Preisanzeiger oder Preisabdruckwerke                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.5. | Einrichtungen zur Erweiterung des selbsttätigen Anzeige- oder Druck<br>bereichs                                                                                                                                                                                             |
| 11.6. | Additive Taraeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.7. | Subtraktive Taraeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.   | Sondervorschriften für bestimmte Waagen                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.1. | Selbsteinspielende und halb-selbsteinspielende Vergleichswaagen                                                                                                                                                                                                             |
| 12.2. | Zählwaagen und Waagen mit eingebauter Stückzähleinrichtung                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.3. | Waagen mit Speziallastträger (Behälterwaagen usw.)                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.4. | Waagen für offene Verkaufsstellen (außer Präzisions- und Feinwaagen                                                                                                                                                                                                         |
| 12.5. | Waagen, die die Aufschrift tragen müssen:<br>"Nicht zulässig für offene Verkaufsstellen"                                                                                                                                                                                    |
| 13.   | Ergänzende Vorschriften für Waagen, die von der Bauartzulassung<br>befreit sind.<br>(Diese Waagen müssen die für sie einschlägigen Bestimmungen sowie<br>die Vorschriften von Punkt 11 erfüllen. Sie müssen ferner nachstehende<br>für sie geltende Vorschriften erfüllen.) |
| 13.1. | Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.2. | Einfache gleicharmige Balkenwaagen                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13.3. | Ungleicharmige Balkenwaagen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.4. | Einfache Laufgewichtswaagen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.5. | Roberval- und Bérangerwaagen (Tafelwaagen)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13.6. | Ungleicharmige Brückenwaagen (Dezimalwaagen)                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.7. | Waagen mit offener Laufgewichtseinrichtung als Auswägeeinrichtung                                                                                                                                                                                                           |
|       | KAPITEL IV                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | EWG-Bauartzulassung                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.   | Zulassungsantrag                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.   | Arten der Zulassung                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16.   | Zulassungsprüfung                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | KAPITEL V                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# **EWG-Ersteichung**

- 17. Prüfung der Arbeitsweise
- 17.1. Modalitäten
- 17.2. Prüflasten
- 17.3. Prüfungen

|                | KAPITEL I                                                                                                                                                                       | 2.2.         | Aufbau der Waagen                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Allgemeines                                                                                                                                                                     | 2.2.1.       | Hauptbestandteile                                                                                                                                                                                                      |
| 1.             | Allgemeine Begriffbestimmung                                                                                                                                                    | 2.2.1.1.     | Lastträger                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.           | Waagen                                                                                                                                                                          |              | Teil der Waage, der zur Aufnahme der<br>Last bestimmt ist.                                                                                                                                                             |
|                | Waagen sind Meßeinrichtungen zum                                                                                                                                                | 2.2.1.2.     | Zwischenhebelwerk                                                                                                                                                                                                      |
|                | Bestimmen der Masse eines Körpers mit Hilfe der auf diesen Körper wirkenden Fallkraft.  Sie können auch zur Ermittlung anderer Eigenschaften als Funktion des Gewichtes dienen. |              | Teil der Waage, mit der die von der Last über den Lastträger ausgeübte Kraft auf die Auswägeeinrichtung übertragen wird. Die übertragene Kraft kann gegebenenfalls im Verhältnis zur Größe der Last herabgesetzt sein. |
|                | In diesem Anhang werden alle Wäge-                                                                                                                                              | 2.2.1.3.     | Auswägeeinrichtung                                                                                                                                                                                                     |
|                | einrichtungen mit dem Kurzwort "Waa-<br>gen" bezeichnet.                                                                                                                        |              | Teil der Waage, mit dem das Gewicht der Last bestimmt wird:                                                                                                                                                            |
| 2.             | Terminologie                                                                                                                                                                    |              | <ul> <li>durch Ausgleich der vom Zwischen-<br/>hebelwerk übertragenen Kraft;</li> </ul>                                                                                                                                |
| 2.1.<br>2.1.1. | Einteilung der Waagen<br>— nach ihrer Arbeitsweise                                                                                                                              |              | <ul> <li>durch Anzeige des für den Lastaus-<br/>gleich erforderlichen Gewichts.</li> </ul>                                                                                                                             |
| 2.1.1.1.       | Automatische Waagen                                                                                                                                                             |              | Das Wägeergebnis wird festgestellt                                                                                                                                                                                     |
|                | Waagen, die die Wägung selbsttätig                                                                                                                                              |              | durch eines oder mehrere der nachste-<br>henden Mittel:                                                                                                                                                                |
|                | ohne aktives Eingreifen von Bedie-<br>nungspersonal ausführen und dabei<br>einen für das Gerät charakteristischen<br>automatischen Vorgang einleiten.                           |              | den Wert der auf der Gewichtsschale<br>vorhandenen Normalgewichte, unter<br>Berücksichtigung der Übersetzung<br>des Zwischenhebelwerks;                                                                                |
| 2.1.1.2.       | Nichtautomatische Waagen                                                                                                                                                        |              | — den auf der Anzeigeeinrichtung ab-                                                                                                                                                                                   |
|                | Waagen, bei denen für die Wägung<br>sowie zum Aufbringen und Abnehmen<br>der Lasten auf den Lastträger Bedie-                                                                   |              | gelesenen Wert;<br>— das vom Druckwerk ausgegebene                                                                                                                                                                     |
| 0.4.0          | nungspersonal erforderlich ist.                                                                                                                                                 | 2.2.1.3.1.   | Dokument.<br>Gewichtschale                                                                                                                                                                                             |
| 2.1.2.         | nach Art der Anzeige                                                                                                                                                            | 2.2.1.3.1.   | Teil der Übertragungseinrichtung, der                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.2.1.       | Waagen ohne Anzeigeeinrichtung<br>Waagen, die keine nach Gewichtsein-<br>heiten bezifferte Skala aufweisen.                                                                     |              | zur Aufnahme der Gewichte dient, falls der Lastausgleich ganz oder teilweise mit Hilfe von Gewichten erfolgt.                                                                                                          |
| 2.1.2.2.       | Waagen mit Anzeigeeinrichtung                                                                                                                                                   | 2.2.1.3.2.   | Anzeigeeinrichtung                                                                                                                                                                                                     |
|                | Waagen, bei denen das Wägeergebnis<br>vollständig oder teilweise unmittelbar<br>abgelesen werden kann.                                                                          |              | Teil der Auswägeeinrichtung, an dem<br>das Wägeergebnis unmittelbar abgele-<br>sen wird                                                                                                                                |
| 2.1.3.         | Nach der Art der Erreichung der Einspiellage                                                                                                                                    | 2.2.1.3.3.   | Druckwerk                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.3.1.       | Nicht-selbsteinspielende Waagen<br>Waagen, bei denen die Einspiellage                                                                                                           |              | Teil der Auswägeeinrichtung, der das<br>Wägeergebnis abdruckt.                                                                                                                                                         |
|                | ausschließlich durch Einstellen von                                                                                                                                             | 2.2.1.3.4.   | Aufbau der Anzeigeeinrichtung                                                                                                                                                                                          |
| 0.4.0.0        | Hand gefunden wird.                                                                                                                                                             | 2.2.1.3.4.1. | Einspielanzeiger                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.3.2.       | Selbsteinspielende Waagen Waagen, bei denen die Einspiellage selbsttätig ohne Einstellung von Hand                                                                              | ,            | Einrichtung, die das Einspielen der<br>Waage anzeigt.                                                                                                                                                                  |
|                | erreicht wird.                                                                                                                                                                  | 2.2.1.3.4.2. | Skalenmarken                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.3.3.       | Halb-selbsteinspielende Waagen<br>Waagen, bei denen nur oberhalb einer                                                                                                          |              | Striche oder Kerben einer Skalenan-<br>zeigeeinrichtung.                                                                                                                                                               |
|                | bestimmten Belastung von Hand einge-<br>griffen werden muß, damit die Waage<br>selbsttätig einspielen kann.                                                                     |              | Die Ziffern einer Zahlenanzeigeeinrichtung gelten ebenfalls als Skalenmarken.                                                                                                                                          |

| 2.2.1.3.4.3.   | Skalengrundlinie<br>Gedachte Verbindungslinie der Mitte                                                                                                                                                       |            | dem Gewicht und dem Grundpreis erfolgt.                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | der kürzesten Teilstriche.                                                                                                                                                                                    | 2.2.2.7.1. | Preisskale oder Code-Skale                                                                                                                                  |
| 2.2.1.3.4.4.   | Hilfsmittel für die Ablesung                                                                                                                                                                                  |            | Anzeigeeinrichtung, die die Gewichts-                                                                                                                       |
| 2.2.1.3.4.4.1. |                                                                                                                                                                                                               |            | skale, die Kaufpreisskale und die<br>Grundpreisskale aufeinander bezieht.                                                                                   |
|                | Feststehende Einrichtung zur Untertei-                                                                                                                                                                        |            | Bei unstetig fortschreitenden Kauf-                                                                                                                         |
|                | lung der Skale bei Analoganzeige<br>(Nonius, Mikrometer)                                                                                                                                                      |            | preisskalen wird das Ergebnis auf die<br>Zahlenstufe abgerundet.                                                                                            |
| 2.2.1.3.4.4.2. | Zusätzliche Ableseeinrichtung                                                                                                                                                                                 | 2.2.2.7.2. | Preisrechenwerk                                                                                                                                             |
|                | Einstellbare Einrichtung, mit der die<br>Messung der Entfernung eines Skalan-<br>teils von der Nullmarke in Gewichts-<br>einheiten mit höherer Genauigkeit mög-<br>lich ist als durch visuelle Interpolation. |            | Einrichtung, die automatisch den auf<br>eine Zahlenstufe abgerundeten Betrag<br>des Kaufpreises durch Multiplikation<br>des Gewichts mit dem Grundpreis an- |
| 2.2.2.         | Zusatzeinrichtungen                                                                                                                                                                                           |            | gibt.                                                                                                                                                       |
| 2.2.2.1.       | Nivelliereinrichtung                                                                                                                                                                                          | 2.3.       | Meßtechnische Eigenschaften                                                                                                                                 |
|                | Einrichtung zur korrekten Aufstellung                                                                                                                                                                         |            | der Waagen                                                                                                                                                  |
|                | einer Waage entsprechend der Anzeige                                                                                                                                                                          | 2.3.1.     | Wägebereich                                                                                                                                                 |
|                | einer Libelle.                                                                                                                                                                                                | 2.3.1.1.   | Höchstlast (Max.)                                                                                                                                           |
| 2.2.2.2.       | Nullstelleinrichtung<br>Einrichtung, mit deren Hilfe die unbe-                                                                                                                                                |            | Obere Grenze des Wägebereichs ohne<br>Berücksichtigung des Taragrößtwertes.                                                                                 |
|                | lastete Waage zum Einspielen auf die                                                                                                                                                                          | 2.3.1.2.   | Mindestlast (Min.)                                                                                                                                          |
|                | Nullmarke gebracht wird.                                                                                                                                                                                      |            | Größe der Last, unterhalb derer die                                                                                                                         |
| 2.2.2.3.       | Taraeinrichtung                                                                                                                                                                                               |            | Wägeergebnisse mit einem unzulässig<br>hohen relativen Fehler behaftet sein                                                                                 |
| 2.2.2.3.1.     | Einrichtung für additiven Taraausgleich                                                                                                                                                                       |            | können.                                                                                                                                                     |
|                | Einrichtung zum Ausgleich einer Tara-<br>last außerhalb des Wägebereichs der<br>Waage.                                                                                                                        | 2.3.1.3.   | Selbstanzeigebereich bzw. Bereich des<br>selbsttätigen Abdrucks                                                                                             |
| 2.2.2.3.2.     | Einrichtung für subtraktiven Taraausgleich (Nachstellskale)                                                                                                                                                   |            | Wägebereich, innerhalb dessen die Einspiellage selbsttätig ohne Eingreifen von Bedienungspersonal erreicht wird.                                            |
|                | Einrichtung zum Abziehen der Taralast<br>vom Wägeergebnis innerhalb des Wä-                                                                                                                                   | 2.3.1.4.   | Wägebereich (Max. bis Min.)                                                                                                                                 |
|                | gebereiches der Waage.                                                                                                                                                                                        |            | Der durch die Mindestlast und die Höchstlast begrenzte Bereich.                                                                                             |
| 2.2.2.4.       | Arretiereinrichtung                                                                                                                                                                                           | 2.3.1.5.   | Taragrößtwert                                                                                                                                               |
|                | Einrichtung zur völligen oder teilwei-<br>sen Feststellung des Mechanismus einer                                                                                                                              | 1          | Additiver Taragrößtwert                                                                                                                                     |
|                | Waage.                                                                                                                                                                                                        | 2.0.1.0.1. | $(T = + \dots )$                                                                                                                                            |
| 2.2.2.5.       | Prüfeinrichtung für die Teileichung                                                                                                                                                                           |            | Größtwert der Taraeinrichtung.                                                                                                                              |
|                | Einrichtung zur getrennten Eichung<br>einzelner Hauptbestandteile von Waa-                                                                                                                                    | 2.3.1.5.2. | Subtraktiver Taragrößtwert (Nachstell-<br>größtwert)                                                                                                        |
|                | gen.                                                                                                                                                                                                          |            | $(T = - \dots )$                                                                                                                                            |
| 2.2.2.6.       | Umschalteinrichtung zwischen Lastträ-                                                                                                                                                                         |            | Größtwert der Nachstellskale.                                                                                                                               |
|                | gern und Auswägeeinrichtungen                                                                                                                                                                                 | 2.3.1.6.   | Tragfähigkeit (Lim.)                                                                                                                                        |
|                | Einrichtung, die es gestattet, wahl-<br>weise mehrere Lastträger und Aus-                                                                                                                                     |            | Größte statische Belastung, die die                                                                                                                         |
|                | wägeeinrichtungen gleichzeitig oder                                                                                                                                                                           | !          | Waage ohne Beeinträchtigung ihrer                                                                                                                           |
|                | einzeln miteinander zu verbinden, un-                                                                                                                                                                         | !<br>!     | meßtechnischen Eigenschaften aufneh-<br>men kann.                                                                                                           |
|                | abhängig von den jeweils vorhande-<br>nen Zwischenhebelwerken.                                                                                                                                                | 2.3.2.     | Skaleneinteilung                                                                                                                                            |
| 2.2.2.7.       | Automatische Preisanzeiger oder                                                                                                                                                                               | 2.3.2.1.   | Skalenwert (Zahlenstufe)                                                                                                                                    |
|                | Preisdruckwerke                                                                                                                                                                                               |            | In Gewichtseinheiten ausgedrückter                                                                                                                          |
|                | Einrichtung, mit deren Hilfe die sofor-                                                                                                                                                                       |            | Wert:                                                                                                                                                       |
|                | tige Anzeige bzw. der Abdruck des<br>Preises einer Ware (im allgemeinen                                                                                                                                       | :<br>      | Bei Analoganzeige oder Analogab-<br>druck: der kleinsten Skalenteilung (d)                                                                                  |
|                | "Kaufpreis" *) genannt) als Produkt aus                                                                                                                                                                       |            | Bei Digitalanzeige oder Digitalabdruck:                                                                                                                     |
|                | nden wird nur die Bezeichnung Kaufpreis                                                                                                                                                                       | :          | der kleinsten angezeigten oder abgedruckten Differenz zweier aufeinander-                                                                                   |
| verwende       | t.                                                                                                                                                                                                            | İ          | folgender Werte (dd)                                                                                                                                        |

| 2.3.2.2. | Anzahl der Skalenteile (n)                                                                                                                                                         | 2.5.1.2. | Digitalanzeige (Digitalabdruck)                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Quotient aus der Höchstlast und dem<br>Skalenwert<br>Max Max                                                                                                                       |          | Zahlenanzeige oder Zahlenabdruck, wo-<br>bei eine direkte Interpolation zwischen<br>den einzelnen Zahlenschritten nicht                                                                            |
|          | $n = \frac{\text{Mdx}}{\text{d}} \text{oder } \frac{\text{Mdx}}{\text{d}}$                                                                                                         |          | möglich ist.                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.2.3. | Teilstrichabstand                                                                                                                                                                  | 2.5.2.   | Prinzip der Ablesung durch einfaches<br>Nebeneinanderstellen                                                                                                                                       |
|          | Die einem Skalenwert entsprechende<br>relative Verschiebung von Anzeige-<br>einrichtung und Skale, gemessen auf<br>der Skalengrundlinie.<br>Der Teilstrichabstand der zusätzlichen |          | Ablesung des Wägeergebnisses durch<br>einfaches Nebeneinanderstellen der<br>aufeinanderfolgenden Ziffern eines<br>Wägeergebnisses ohne Rechenopera-<br>tion.                                       |
|          | Ableseeinrichtung ist gleich derjenigen<br>Relativverschiebung ihres Einspielan-<br>zeigers, die einer Änderung der An-                                                            | 2.5.3.   | Unsicherheit der Ablesung bei Waagen<br>mit Analoganzeige bzw. Analogabdruck                                                                                                                       |
| 0.004    | zeige um einen Eichwert entspricht.                                                                                                                                                |          | Mittlere quadratische Abweichung (Standardabweichung) von mehreren,                                                                                                                                |
| 2.3.2.4. | Eichwert (e) In Gewichtseinheiten ausgedrückter Wert, der bei der Eichung von Waagen auf Grund ihrer Einteilung in Genauig- keitsklassen gebraucht wird.                           |          | durch verschiedene Beobachter festge-<br>stellten Wägeergebnissen bei Analog-<br>anzeige oder Analogabdruck unter nor-<br>malen Verwendungsbedingungen. In<br>der Regel werden mindestens 10 Able- |
| 2.4.     | Meßtechnische Eigenschaften<br>einer Waage                                                                                                                                         |          | sungen des Wägeergebnisses vorge-<br>nommen.                                                                                                                                                       |
| 2.4.1.   | Empfindlichkeit (S)                                                                                                                                                                | 2.5.4.   | Abrundungsfehler bei Digitalanzeige<br>bzw. Digitalabdruck                                                                                                                                         |
| 2.4.1.1. | Nicht-selbsteinspielende Waagen                                                                                                                                                    |          | Differenz zwischen der Digitalanzeige                                                                                                                                                              |
|          | Quotient aus dem Ausschlag "\( \simeq \) 1" des<br>Einspielanzeigers zwischen zwei Ein-<br>spiellagen und der ihn verursachenden<br>Belastungsänderung "\( \simeq \) m", wenn sich |          | (bzw. dem Digitalabdruck) und dem<br>Wägeergebnis, das man bei Analogan-<br>zeige (Analogabdruck) erhalten würde.                                                                                  |
|          | die Waage unter optimalen Bedingun-                                                                                                                                                | 2.5.5.   | Lastfehlergrenze                                                                                                                                                                                   |
| 0.440    | gen der Beweglichkeit befindet. $S = \bigwedge 1 / \bigwedge m$                                                                                                                    |          | Größte gesetzmäßig zulässige Plusoder Minusabweichung zwischen dem                                                                                                                                 |
| 2.4.1.2. | Selbsteinspielende und halb-selbstein-<br>spielende Waagen                                                                                                                         |          | Wägeergebnis und dem Gewicht der<br>abgewogenen Last.                                                                                                                                              |
|          | Im praktischen Gebrauch, Quotient aus<br>dem Teilstrichabstand "i" und dem<br>entsprechenden Skalenwert "d":                                                                       |          | Das Gewicht einer Last ist ihr Äquivalent in Normalgewichten.                                                                                                                                      |
| 2.4.2.   | $S=\mathrm{i}/\mathrm{d}$ Beweglichkeit                                                                                                                                            | 3.       | Abgrenzung des Bereichs der verschiedenen Genauigkeitsklassen                                                                                                                                      |
|          | Eigenschaft, die die Fähigkeit der<br>Waage kennzeichnet, auf geringe Be-                                                                                                          | 3.1.     | Genauigkeitsklassen                                                                                                                                                                                |
|          | lastungsänderungen anzusprechen.                                                                                                                                                   |          | Die Waagen werden in 4 Genauigkeits-                                                                                                                                                               |
| 2.4.2.1. | Beweglichkeitsschwelle für eine gegebene Last                                                                                                                                      |          | klassen mit folgenden Namen und<br>Kennzeichnungssymbolen eingeteilt:                                                                                                                              |
|          | Wert der kleinsten zur Veränderung                                                                                                                                                 |          | Feinwaagengenauigkeit[ I]                                                                                                                                                                          |
|          | der Einspiellage erforderlichen, stoß-<br>frei aufgebrachten zusätzlichen Last.                                                                                                    |          | Präzisionswaagengenauigkeit [ II]                                                                                                                                                                  |
| 2.4.3.   | Unveränderlichkeit                                                                                                                                                                 |          | · Handelswaagengenauigkeit [ III]                                                                                                                                                                  |
| 2.4.0.   | Fähigkeit einer Waage, bei mehrmali-                                                                                                                                               |          | Grobwaagengenauigkeit [IIII]                                                                                                                                                                       |
|          | gem Aufsetzen einer gleichbleibenden<br>Last stets das gleiche Wägeergebnis                                                                                                        | 3.2.     | Gliederung                                                                                                                                                                                         |
|          | anzuzeigen.                                                                                                                                                                        |          | Die Gliederung der Waagen innerhalb<br>der 4 Genauigkeitsklassen nach ihren                                                                                                                        |
| 2.5.     | Anzeige der Wägeergebnisse                                                                                                                                                         |          | Eigenschaften sowie die Vorschriften<br>über die Höchstlast, die Mindestlast                                                                                                                       |
| 2.5.1.   | Art der Anzeige oder des Abdrucks                                                                                                                                                  |          | und die Eichwerte sind aus den folgen-                                                                                                                                                             |
| 2.5.1.1. | Analoganzeige (Analogabdruck)                                                                                                                                                      |          | den Tabellen 3.2.1. bis 3.2.4. sowie aus                                                                                                                                                           |
|          | Skalenanzeige oder Skalenabdruck, wo-<br>bei die Einspiellage in Bruchteilen des<br>Skalenwertes geschätzt werden kann.                                                            |          | den im Anschluß an die Tabellen aufgeführten Punkten 3.2.5. bis 3.2.8. ersichtlich.                                                                                                                |

|                     | Höchstlast<br>"Max."                                    | Mindest-<br>last<br>"Min." | Skalenwert "d"<br>(Zahlenstufe "d <sub>d</sub> ") | Anzahl der<br>Skalenteile "n" | Eichwer<br>"e"       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 3.2.1.              | Feinwaagengenauigke                                     | it [I]                     |                                                   |                               |                      |
| 3.2.1.1.            | Waagen ohne Anzeigeei                                   | inrichtung                 |                                                   |                               |                      |
| 3.2.1.1.1.          | $ 100 \text{ mg} \leq \text{Max} \leq 1 \text{ g}$      | 10 e                       |                                                   |                               | 0,1 mg               |
| 3.2.1.1.2.          | 1 g < Max < 10 g                                        | 50 e                       |                                                   |                               | Max                  |
| 3.2.1.1.3.          | $10 g \leq Max \leq 100 g$                              | 50 e                       |                                                   |                               | 10 000<br>1 mg       |
|                     |                                                         |                            |                                                   |                               | Max                  |
| 3.2.1.1.4.          | 100 g ≤ Max                                             | 50 e                       |                                                   |                               | 100 000              |
| 3.2.1.2.            | Waagen mit Anzeigeein                                   | richtung                   |                                                   |                               |                      |
| 3.2.1.2.1.          |                                                         | d.                         | $d \le 0.005 \text{ mg}$                          | $10 \le n$                    | d                    |
| 3.2.1 <b>.2.2.</b>  | 1 mg ≤ Max                                              | 10 d                       | $0.01 \text{ mg} \leq d \leq 0.05 \text{ mg}$     | $100 \leqq n$                 | d                    |
| 3.2.1.2.3.          | 10 g ≤ Max                                              | 50 d                       | $0.1 \text{ mg} \leq d \leq 0.5 \text{ mg}$       | $100 \le n$                   | d                    |
| 3.2.1 <b>.2.4</b> . | $100 \text{ g} \leq \text{Max}$                         | 50 d                       | 1 $mg \le d$                                      | $100~000 \le n$               | d                    |
| 3.2.2.              | Präzisionswaagengenaui                                  | gkeit [II]                 |                                                   |                               |                      |
| 3.2.2.1.            | Waagen ohne Anzeigeei                                   | nrichtung                  |                                                   |                               |                      |
| 3.2.2.1.1.          | $1 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 5 \text{ g}$          | 10 e                       |                                                   |                               | Max<br>1 000         |
| 3.2.2.1.2.          | $5 g \leq Max \leq 100 g$                               | 10 e                       |                                                   |                               | 5 mg                 |
| 3.2.2.1.3.          | $100 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 200 \text{ g}$      | 10 e                       |                                                   |                               | Max                  |
|                     |                                                         |                            |                                                   |                               | 20 000<br>Max        |
| 3.2.2.1.4.          | $200 \text{ g} \leq \text{Max}$                         | 50 e                       |                                                   |                               | 20 000               |
| 3.2.2.2.            | Waagen mit Anzeigee                                     | inrichtung                 |                                                   |                               |                      |
| 3.2.2.2.1.          | Nicht-selbsteinspielende                                | Waagen                     |                                                   |                               |                      |
| 3.2.2.2.1.1.        | $1 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 50 \text{ g}$         | 10 d                       | $1 \text{ mg} \leq d \leq 5 \text{ mg}$           | $200 \le n \le 50000$         | d                    |
| 3.2.2.2.1.2.        | $10 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 50 \text{ g}$        | 50 d                       | $10 \text{ mg} \le d \le 50 \text{ mg}$           | $1000 \le n < 5000$           | 5 mg                 |
| 3.2.2.2.1.3.        | $50  \mathrm{g} \leq \mathrm{Max} \leq 500  \mathrm{g}$ | 10 d                       | $1 \text{ mg} \leq d \leq 5 \text{ mg}$           | $10\ 000 \le n \le 100\ 000$  | d                    |
| 3.2.2.2.1.4.        | $50  \mathrm{g} \leq \mathrm{Max} \leq 5  \mathrm{kg}$  | 50 d                       | $10 \text{ mg} \le d \le 500 \text{ mg}$          | $1000 \le n \le 10000$        | Max 10 000           |
| 3.2.2.2.1.5.        | $100 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 50 \text{ kg}$      | 50 d                       | $10 \text{ mg} \le d \le 500 \text{ mg}$          | $10\ 000 \le n \le 100\ 000$  | d                    |
| 3.2.2.2.1.6.        | $5 \text{ kg} \leq \text{Max}$                          | 50 d                       | 1 g ≤ d                                           | $5000 \le n \le 10000$        | Max                  |
| 3.2.2.2.1.7.        | $10 \text{ kg} \leq \text{Max}$                         | 50 d                       | $1 g \leq d$                                      | $10000 \le n \le 100000$      | 10 0 <b>0</b> 0<br>d |
| 3.2.2.2.2.          | Selbsteinspielende und h                                | alb-selbste                | einspielende Waagen                               |                               |                      |
| 3.2.2.2.1.          |                                                         |                            | $1 \text{ mg} \leq d \leq 5 \text{ mg}$           | $200 \le n \le 100000$        | d                    |
|                     | $10 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 50 \text{ kg}$       | 50 d                       | $10 \text{ mg} \le d \le 500 \text{ mg}$          | $1\ 000 \le n \le 100\ 000$   | d                    |
| 3.2.2.2.2.          | 10 g = Max = 50 kg                                      | 00 4                       |                                                   | 1 000 = 11 = 100 000          | •                    |

|                      | Höchstlast<br>"Max."                                  | Mindest-<br>last<br>"Min." | Skalenwert "d"<br>(Zahlenstufe "d <sub>d</sub> ") | Anzahl der<br>Skalenteile "n" | Eichwert<br>"e" |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 3.2.3.               | Handelswaagengenauigk                                 | eit [III]                  |                                                   |                               |                 |
| 3.2.3.1.             | Waagen ohne Anzeigeei                                 | nrichtung                  |                                                   |                               |                 |
| 3.2.3.1.1.           | $20 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 100 \text{ g}$     | 50 e                       |                                                   |                               | 0,1 g           |
| 22210                | $100 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 1 \text{ kg}$     | 50 a                       |                                                   |                               | Max             |
| 3.2.3.1.2.           | $100 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 1 \text{ kg}$     | 50 e                       |                                                   |                               | 1000            |
| 3.2.3.1.3.           | $1 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 2 \text{ kg}$      | 50 e                       |                                                   |                               | 1 g             |
| 3.2.3.1.4.           | $2~\mathrm{kg} \le \mathrm{Max}$                      | 50 e                       |                                                   |                               | Max             |
| 0.2.0.1.4.           | Z kg 😅 Wax                                            | 000                        | !                                                 |                               | 2000            |
| 3.2.3.2.             | Waagen mit Anzeigeein:                                | richtung                   |                                                   |                               |                 |
| 3.2.3.2.1.           | Nicht-selbsteinspielende                              | Waagen                     |                                                   |                               |                 |
| 3.2.3.2.1.1.         | $  20 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 100 \text{ g}  $ | 10 d                       | $0.1 \text{ g} \leq d \leq 0.2$                   | $200 \le n \le 1000$          | 0,1 g           |
| 222210               | 100 - 11-                                             | 30.1                       | 020 < d < 10                                      | $200 \le n \le 1000$          | Max             |
| 3.2.3.2.1 <b>.2.</b> | $100 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 1 \text{ kg}$     | 10 d                       | $0.2 \text{ g} \leq d \leq 1 \text{ g}$           | 200 ≦ n < 1 000               | 1000            |
| 3.2.3.2.1.3.         | $100 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 10 \text{kg}$     | 20 d                       | $0.1 g \le d \le 1 g$                             | $1~000 \leq n \leq 10~000$    | d               |
| 3.2.3.2.1.4.         | $400 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 5 \text{ kg}$     | 50 d                       | $2 g \le d \le 5 g$                               | $200 \le n < 1000$            | Max             |
| 3.2.3.2.1.4,         | 400 g = Max > 3 kg                                    | 30 a                       |                                                   | 200 gg H 1 1 000              | 1000            |
| 3.2.3.2.1.5.         | $2 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 50 \text{ kg}$     | 50 d                       | $2 g \le d \le 5 g$                               | $1\ 000 \le n \le 10\ 000$    | d               |
| 3.2.3.2.1.6.         | $5 \text{ kg} \le \text{Max} \le 10 \text{ t}$        | 50 d                       | <br>  10 g   ≤ d ≤ 10 kg                          | $500 \le n \le 1000$          | Max             |
|                      |                                                       | 00 u                       |                                                   |                               | 1000            |
| 3.2.3.2.1.7.         | $10 \text{ kg} \le \text{Max} \le 100 \text{ t}$      | 50 d                       | $10 \text{ g} \leq d \leq 10 \text{ kg}$          | $1\ 000 \le n \le 10\ 000$    | d               |
| 3.2.3.2.1.8.         | 15 t ≤ Max                                            | 1 000 <b>k</b> q           | $20 \text{ kg} \leq d$                            | $750 \le n \le 1000$          | Max             |
|                      |                                                       |                            |                                                   |                               | 1000            |
| 3.2.3.2.1.9.         | 20 t ≤ Max                                            | 1 000 kg                   | $20 \text{ kg} \leq d$                            | $1\ 000 \le n \le 10\ 000$    | d               |
| 3.2.3.2.2.           | Selbsteinspielende und h                              | alb-selbste                | einspielende Waagen                               |                               |                 |
| 3.2.3.2.2.1.         | $20 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 10 \text{ kg}$     | 10 d                       | $0.1 g \leq d \leq 1 g$                           | $50 \le n \le 10000$          | d               |
| 3.2.3.2.2.2.         | $400 \text{ g} \leq \text{Max} \leq 50 \text{ kg}$    | 20 d                       | $2~g~\leq d \leq~5~g$                             | $200 \le n \le 10~000$        | d               |
| 3.2.3.2.2.3.         | $5 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 200 \text{ kg}$    | 20 <b>d</b>                | $10 \text{ g} \leq d \leq 20 \text{ g}$           | $500 \le n \le 10\ 000$       | d               |
| 3.2.3.2.2.4.         | $25 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 100 \text{ t}$    | 50 d                       | $50 \text{ g} \leq d \leq 10 \text{ kg}$          | $500 \le n \le 10\ 000$       | d               |
| 3.2.3.2.2.5.         | 15 t ≤ Max                                            | 1 0 <b>0</b> 0 kg          | $20 \text{ kg} \le d$                             | $750 \le n \le 10\ 000$       | d               |
| 3.2.4.               | Grobwaagengenauigke                                   | eit [IIII]                 |                                                   |                               |                 |
| 3.2.4.1.             | Waagen ohne Anzeigeei                                 | nrichtung                  |                                                   |                               |                 |
| 3.2.4.1.1.           | $1 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 2 \text{ kg}$      | 10 e                       |                                                   |                               | 5 g             |
| 22410                | 2 kg < May                                            | 10.5                       | 3 4                                               |                               | Max             |
| 3.2.4.1 <b>.2.</b>   | $2 \text{ kg} \leq \text{Max}$                        | 10 e                       |                                                   |                               | 400             |

|                                                                  | Höchstlast<br>"Max."                             | Mindest-<br>last<br>"Min." | Skalenwert "d"<br>(Zahlenstufe "d <sub>d</sub> ") | Anzahl der<br>Skalenteile "n" | Eichwert<br>"e" |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 3.2.4.2.                                                         | Waagen mit Anzeigeein:                           | richtung                   |                                                   |                               |                 |
| 3.2.4.2.1.                                                       | Nicht-selbsteinspielende                         | Waagen                     |                                                   |                               |                 |
| 3.2.4.2.1.1.                                                     | $1 \text{ kg} \le \text{Max} \le 2 \text{ kg}$   | 10 d                       | $5~g~\leq d \leq 10~g$                            | $100 \le n \le 400$           | 5 g             |
| 3.2.4.2.1.2.                                                     | $2 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 4 \text{ t}$  | 10 d                       | $10 \text{ g} \leq 	ext{d} \leq 10 \text{ kg}$    | $100 \le n \le 400$           | Max             |
| 3.2.4.2.1.2.                                                     | Z ky _ Max < 4t                                  | 10 α                       | 10 g = 25 u = 10 kg                               | 100 ,5 11 \ 400               | 400             |
| 3.2.4.2.1.3.                                                     | $2 \text{ kg} \le \text{Max} \le 10 \text{ t}$   | 10 <b>d</b>                | $5 g \le d \le 10 kg$                             | $400 \le n \le 1000$          | d               |
| 321211                                                           | 4 t ≤ Max                                        | 10 <b>d</b>                | $20 \text{ kg} \leq d$                            | $200 \le n \le 400$           | Max             |
| 3.2.4.2.1.4,                                                     | 4 t 🔝 Max                                        | 10 <b>u</b>                | 20 kg ≧ u                                         | 200 ≦ n × 400                 | 400             |
| 3.2.4.2.1.5.                                                     | 8 t ≤ Max                                        | 10 <b>d</b>                | $20 \text{ kg} \leq d$                            | $400 \le n \le 1000$          | d               |
| 3.2.4.2.2. Selbsteinspielende und halb-selbsteinspielende Waagen |                                                  |                            |                                                   |                               |                 |
| 3.2.4.2.2.1.                                                     | $1 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 10 \text{ t}$ | 10 d                       | $5 g \le d \le 10 kg$                             | $100 \le n \le 1000$          | d               |
| 3.2.4.2.2.2.                                                     | 4 t ≤ Max                                        | 10 d                       | $20 \text{ kg} \leq d$                            | $200 \le n \le 1000$          | d               |

### 3.2.5. Waagen mit Reitereinrichtung

Bei Waagen mit Reitereinrichtung gilt als Eichwert die Skaleneinteilung der Reiterskale, wenn deren Skalenwert kleiner ist als der Eichwert der Waage ohne Reitereinrichtung.

3.2.6. Waagen mit mehreren Anzeigeeinrichtungen oder Druckwerken

Bei Waagen mit mehreren Anzeigeeinrichtungen oder Druckwerken hat jede Anzeigeeinrichtung bzw. jedes Druckwerk eine ihm eigene Mindestlast, deren Größe, berechnet nach den Bestimmungen der vorstehenden Punkte 3.2.1. bis 3.2.4., von den besonderen meßtechnischen Eigenschaften der Einrichtung abhängt.

3.2.7. Waagen mit Interpolationseinrichtung für die Ablesung

Zur Klasse der Präzisions- und Feinwaagen gehörende Waagen mit Anzeigeeinrichtung können mit einem Hilfsmittel für die Ablesung versehen sein, doch wird in diesem Falle für die Festlegung des Eichwertes die Hilfseinrichtung nicht in Betracht gezogen.

3.2.8. Waagen mit zusätzlichen Ableseeinrichtungen

Zusätzliche Ableseeinrichtungen können an Präzisions- und Feinwaagen angebracht sein. Als Eichwert gilt:

- die feinste Teilung der zusätzlichen Ableseeinrichtung, wenn diese nur eine Zehnerstelle enthält,
- die vorletzte Ziffer der Einrichtung, wenn diese mehrere Ziffern enthält, wobei die feststehende Null ausgeschlossen ist.

### KAPITEL II

### Vorschriften über die Arbeitsweise der Waagen

### 4. Fehlergrenzen bei der Ersteichung und im Betrieb

### 4.1. Größe der Fehlergrenzen

Für die in Eichwerten ausgedrückten Fehlergrenzen gelten die nachstehend aufgeführten Größen als Plus- oder Minuswerte.

Diese Fehlergrenzen gelten für alle Waagen mit oder ohne Anzeigeeinrichtung.

Bei Waagen mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck enthalten sie jedoch nicht den positiven oder negativen Abrundungsfehler, der entsteht, wenn das Wägeergebnis nach oben oder unten auf den nächsten ganzzahligen Wert abgerundet wird.

| 4.1.1. | Feinwaagen                                       | [1]                                                                                                                                                                | 4.2.     | Anwendungsbedingungen für die Feh-<br>lergrenzen                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | bei der Im<br>Erst- Betriel<br>eichung 0,5 e 1 e | Bei steigender Bela-                                                                                                                                               | !        | Die unter Punkt 4.1. aufgeführten Fehlergrenzen gelten unter folgenden Bedingungen:                                                                                                                                    |
|        |                                                  | stung zwischen Min-<br>destlast bis ein-<br>schließlich 50 000 e                                                                                                   | 4.2.1.   | Waagen mit Digitalanzeige oder Digi-<br>talabdruck                                                                                                                                                                     |
|        | 1 e <b>2</b> e                                   | sowie bei fallender<br>Belastung zwischen<br>einschließlich 50 000 e<br>und Null;<br>bei Lasten über                                                               |          | Die Fehlergrenzen bei Digitalanzeige<br>oder Digitalabdruck werden unter Be-<br>rücksichtigung des Abrundungsfehlers<br>in Abhängigkeit vom Eichwert der Zah-<br>lenstufe ausdrückt.                                   |
|        | 1,5 e 3 e                                        | 50 000 e bis ein-<br>schließlich 200 000 e,<br>bei Lasten über<br>200 000 e                                                                                        |          | Praktisch wird jedoch, um die Unvoll-<br>kommenheit der Beweglichkeit der<br>Waage zu berücksichtigen, ein zusätz-<br>licher Fehler von + 0,2 Zahlenstufe                                                              |
|        | Bei Waagen m                                     | t eingebauten Gewich-                                                                                                                                              |          | zugelassen.                                                                                                                                                                                                            |
|        | ten <u>sind</u> diese                            | Fehlergrenzen um die<br>renzen der Klasse (I)                                                                                                                      | 4.2.2.   | Waagen mit mehreren Anzeigeeinrichtungen oder Druckwerken                                                                                                                                                              |
| 4.4.0  |                                                  | (11)                                                                                                                                                               |          | Die Fehlergrenzen jeder einzelnen Anzeigeeinrichtung bzw. jedes einzelnen                                                                                                                                              |
| 4.1.2. | Präzisionswaage<br>0,5 e 1 e                     | Bei steigender Bela-<br>stung zwischen Min-                                                                                                                        |          | Druckwerks werden in Abhängigkeit<br>vom Eichwert jeder einzelnen Einrich-<br>tung ausgedrückt.                                                                                                                        |
|        |                                                  | destlast bis ein-<br>schließlich 5000 e so-                                                                                                                        | 4.2.3.   | Waagen mit additiver Taraeinrichtung                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                  | wie bei fallender Be-<br>lastung zwischen ein-<br>schließlich 5000 e und                                                                                           |          | Bei diesen Waagen gelten die Fehler-<br>grenzen für die Nettolast bei beliebi-<br>ger Größe des Tara-Wertes.                                                                                                           |
|        | 4                                                | Null,                                                                                                                                                              | 4.2.4.   | Tara-Wägeeinrichtungen                                                                                                                                                                                                 |
|        | 1 e 2 e<br>1,5 e 3 e                             | bei Lasten über 5000 e<br>bis einschließlich<br>20 000 e,<br>bei Lasten oberhalb                                                                                   |          | Die Fehlergrenzen für Tara-Wägeeinrichtungen werden in Abhängigkeit von ihrem Eichwert nach den Vorschriften die Grandie geschäften.                                                                                   |
|        | 1,0 0                                            | 20 000 e                                                                                                                                                           |          | schriften, die für die zugehörige<br>Waage gelten, ausgedrückt.                                                                                                                                                        |
| 4.1.3. | Handelswaagen                                    | · -                                                                                                                                                                | 4.2.5.   | Getrennte Hauptbestandteile von<br>Waagen                                                                                                                                                                              |
|        | 0,5 e 1 e                                        | Bei steigender Be-<br>lastung zwischen<br>Mindestlast bis ein-<br>schließlich 500 e so-<br>wie bei fallender Be-<br>lastung zwischen ein-<br>schließlich 500 e und |          | Die Fehlergrenzen eines oder mehrerer getrennter Hauptbestandteile, die mit anderen Hauptbestandteilen die vollständige Waage bilden, betragen <sup>7</sup> / <sub>10</sub> der Fehlergrenzen der vollständigen Waage. |
|        | 1 e 2 e                                          | Null,<br>bei Lasten über 500 e<br>bis einschließlich<br>2000 e,                                                                                                    |          | Dieser Bruchteil umfaßt die Fehler-<br>grenzen der zur Eichung der getrenn-<br>ten Bestandteile der Waage verwende-<br>ten Neben- oder Ersatzeinrichtungen.                                                            |
|        | 1,5 e 3 e                                        | bei Lasten über 2000e                                                                                                                                              | 4.3.     | Abweichungen zwischen den angezeig-                                                                                                                                                                                    |
| 4.1.4. | Grobwaagen                                       | IIII                                                                                                                                                               |          | ten Wägeergebnissen                                                                                                                                                                                                    |
|        | 0,5 e 1 e                                        | Bei steigender Bela-<br>stung zwischen Min-<br>destlast bis ein-                                                                                                   | 4.3.1.   | Abweichungen der Angaben mehrerer<br>Anzeigeeinrichtungen oder Druck-<br>werke derselben Waage                                                                                                                         |
|        |                                                  | schließlich 50 e sowie<br>bei fallender Bela-<br>stung zwischen 50 e                                                                                               | 4.3.1.1. | Kombination mehrerer Skalen oder<br>Skalendruckwerke                                                                                                                                                                   |
| ٠      | 1 e 2e                                           | und Null, bei Lasten über 50 e bis einschließlich 200 e                                                                                                            |          | Der Absolutwert der Abweichung darf,<br>paarweise für die verschiedenen An-<br>zeige- oder Druckeinrichtungen dersel-<br>ben Waage ermittelt, nicht größer sein                                                        |
|        | 1,5 e 3 e                                        | bei Lasten über 200 e                                                                                                                                              |          | als der Absolutwert der bei der jewei-<br>ligen Belastung zulässigen Fehler-                                                                                                                                           |

grenze, die dem größten Eichwert (e) der verglichenen Einrichtungen entspricht.

Vor dem Vergleich sind die Angaben der Zahlenanzeige bzw. des Zahlenabdruckes vom Abrundungsfehler zu korrigieren.

4.3.1.2. Waagen mit Tarawägeeinrichtung

Die Abweichungen zwischen den jeweils von der Waage und ihrer Tarawägeeinrichtung getrennt gelieferten Wägeergebnissen für dieselbe Last unterliegen den Vorschriften unter 4.3.1.1.

4.3.2. Abweichung zweier Wägeergebnisse für dieselbe Last bei Anderung der Einspiellage

Die Abweichung zwischen zwei Wägeergebnissen für dieselbe Last, wenn diese in zwei aufeinanderfolgenden Wägungen bei verschiedener Einspiellage ermittelt wird, darf nicht größer sein als der Absolutwert der für diese Belastung zulässigen Fehlergrenze (bei Waagen mit Einrichtung zur Erweiterung des Selbstanzeigebereichs).

4.3.3. Abweichung zweier Wägeergebnisse bei Dauerbelastung einer Waage durch eine gleichbleibende Last

Bei konstanter Dauerbelastung einer Waage darf die Abweichung zwischen dem Wägeergebnis im Augenblick des Aufbringens der Last und einem 8 Stunden später ermittelten Wägeergebnis nicht größer sein als der Absolutwert der für diese Last zulässigen Fehlergrenze.

4.3.4. Abweichung infolge elastischer Nachwirkung (Hysteresis)

Die Abweichung zwischen dem Wägeergebnis unmittelbar nach Entlastung einer mindestens eine halbe Stunde lang belasteten Waage und dem Wägeergebnis der unbelasteten Waage vor Aufbringen der Last darf nicht größer sein als die Hälfte des Eichwertes.

### 5. Unveränderlichkeit

5.1. Feinwaagen- und Präzisionswaagengenauigkeit

Die mittlere quadratische Abweichung (Standardabweichung) zwischen den Wägeergebnissen einer Waage bei mehrmaliger Wägung derselben Last dart nicht größer sein als ein Drittel des Absolutwertes der für diese Last zulässigen Fehlergrenze.

Bei Digitalanzeige oder Digitalabdruck sind die Wägeergebnisse vor dem Vergleich vom Abrundungsfehler zu befreien.

5.2. Handelswaagen- und Grobwaagengenauigkeit

> Die Abweichung zwischen den Wägeergebnissen einer Waage bei mehrmaliger Wägung derselben Last darf nicht größer sein als der Absolutwert der für diese Last geltenden Fehlergrenze.

> Bei Digitalanzeige bzw. Digitalabdruck sind die Wägeergebnisse vor dem Vergleich vom Abrundungsfehler zu befreien.

### 6. Beweglichkeit und Empfindlichkeit

6.1. Beweglichkeit und Empfindlichkeit bei nicht-selbsteinspielenden Waagen

6.1.1. Beweglichkeit

Die Prüfung der Beweglichkeit erfolgt mit Hilfe einer Zusatzlast entsprechend 4/10 des Absolutwertes der Fehlergrenze, die beim stoßfreien Aufbringen auf die unbelastete oder belastete einspielende Waage einen sichtbaren Ausschlag des Einspielanzeigers ergeben muß.

6.1.2. Empfindlichkeit

Nach Ausschaltung des aus der Beweglichkeit herrührenden Fehlers muß sich beim stoßfreien Aufsetzen einer Zusatzlast gleich dem Absolutwert der Fehlergrenze auf eine unbelastet oder belastet einspielende Waage ein bleibender Ausschlag des Einspielanzeigers ergeben, der mindestens folgende Größe hat:

1 mm bei Waagen der Präzisionswaagen- und Feinwaagengenauigkeit,

2 mm bei Waagen der Handelswaagen- und Grobwaagengenauigkeit bis zu 30 kg der Höchstlast,

5 mm bei Waagen der Handelswaagen- und Grobwaagengenauigkeit mit über 30 kg Höchstlast.

Beweglichkeit und Empfindlichkeit von selbsteinspielenden und halb-selbsteinspielenden Waagen

6.2.1. Beweglichkeit

6.2.

6.2.1.1. Waagen mit Analoganzeige oder Analogabdruck

Beim stoßfreien Aufsetzen einer Zusatzlast gleich dem Absolutwert der Fehlergrenze auf die unbelastet oder belastet einspielende Waage muß sich ein bleibender Ausschlag des Einspielanzeigers ergeben, der mindestens 4/10 dieser Zusatzlast entspricht.

6.2.1.2. Waagen mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck

Beim stoßfreien Aufbringen einer Zusatzlast entsprechend einer Zahlenstufe auf die unbelastet oder belastet einspielende Waage muß die halbe Summe der Zahlenanzeigen oder Zahlenabdrucke, die sich bei einer Anfangslast ergeben würden, die eine Änderung des Zahlenabdrucks hervorruft, im Mittel um eine Zahlenstufe erhöht werden.

Praktisch kann die Zusatzlast 1,4 Zahlenstufen entsprechen.

6.2.2. Empfindlichkeit

Kleinstwert in des Teilstrichabstandes.

6.2.2.1. Präzisions- und Feinwaagen

1 mm für Anzeigeeinrichtungen

0,5 mm für zusätzliche Ableseeinrich-

6.2.2.2. Handels- und Grobwaagen

tungen

1,25 mm für Waagen mit Skalenanzeige,

- 2 mm für Waagen mit projizierter Skale.
- 5 mm für Waagen mit Analogzahlenanzeige, mit oder ohne projizierte Skale.

6.3. Beweglichkeit und Empfindlichkeit von Prüfeinrichtungen für die Teileichung

> Beweglichkeit und Empfindlichkeit von Prüfeinrichtungen für die Teileichung müssen das Fünffache der Werte der zu prüfenden Waage betragen.

## 7. Art der Aufbringung der Prüflasten

Die Bedingungen für die Fehlergrenzen gemäß Punkt 4 sind einzuhalten, namentlich unter den nachstehend für die Prüflasten festgesetzten Aufbringungsbedingungen:

7.1. Allgemeines

7.1.1. Aufbringung einer Prüflast gleich der Tragkraft

Vor Aufbringen der Prüflasten werden Waagen, deren Tragkraft höher ist als die Höchstlast zuzüglich des Taragrößtwertes, in der ihrem normalen Gebrauch entsprechenden Weise mit einer Last gleich der Tragkraft belastet und wieder entlastet.

- 7.2. Waagen mit nur einem Lastträger
- 7.2.1. Waagen mit freihängender Last

  Die Prüflast von Waagen mit freihängender Last wird bis zur Höchstlast der

Waage zuzüglich des Taragrößtwertes an der Waage normal aufgehängt.

7.2.2. Waagen mit an einem oder zwei Punkten freihängendem Lastträger

Die Prüflast von Waagen mit an einem oder zwei Punkten frei aufgehängtem Lastträger wird bis zur Höchstlast über den mittleren Teil des Last- oder Gewichtträgers verteilt.

Die Prüfung bei exzentrischer Belastung wird mittels einer Prüflast gleich der halben Summe aus der Höchstlast und dem Taragrößtwert vorgenommen, die nacheinander auf die beiden Hälften des Lastträgers ohne übertriebenes Aufeinanderstellen und ohne Überstehen verteilt wird.

7.2.3. Sonstige Waagen

7.2.3.1. Höchstlast bis zu 30 kg

Die Prüflast wird im mittleren Teil des Last- oder Gewichtträgers verteilt.

Die Prüfung bei exzentrischer Belastung wird mit Hilfe einer Prüflast gleich einem Drittel der Summe aus der Höchstlast zuzüglich des Taragrößtwertes durchgeführt, die über die Enden des Last- oder Gewichtträgers ohne übertriebenes Aufeinanderstellen und ohne Überstehen verteilt wird.

7.2.3.2. Höchstlast über 30 kg

7.2.3.2.1. Waagen, bei denen die Oberseite des Lastträgers nicht zum Befahren mit rollenden Lasten bestimmt ist.

7.2.3.2.1.1. Waagen mit Speziallastträger (Behälterwaagen usw.)

Die Prüflast wird in Normalgewichten über dem Gewichtträger gemäß Punkt 12.3. verteilt.

Zusätzliche Lasten sind aus dem Material zu bilden, das normalerweise mit der Waage gewogen wird.

Die Prüfung bei exzentrischer Belastung wird mit Hilfe einer Prüflast aus Normalgewichten gleich einem Zehntel der Summe aus der Höchstlast und dem Taragrößtwert durchgeführt. Diese Last wird nacheinander und einzeln über den Auflagerpunkten des Lastträgers aufgesetzt.

7.2.3.2.1.2. Sonstige Waagen

Die Prüflast wird bis zur Höchstlast zuzüglich des Taragrößtwertes gleichmäßig über dem Lastträger verteilt.

Die Prüfung bei exzentrischer Belastung wird mit Hilfe einer Prüflast gleich einem Drittel der Summe aus der Höchstlast zuzüglich des Taragrößtwertes durchgeführt, die entlang jedem Rand des Lastträgers auf einer Fläche aufgestellt wird, die nicht größer ist als ein Viertel der gesamten Lastträgerfläche, unter Anlehnung an das nebenstehende Schema.

7.2.3.2.2. Waagen, bei denen die Oberseite des Lastträgers mit rollenden Lasten befahren werden kann.

### 7.2.3.2.2.1. Stabilitätsprüfung

Stabilitätsprüfungen werden vorgenommen, indem eine Prüflast, die der gebräuchlichen schwersten und konzentriertesten wägbaren rollenden Last entspricht, in Längsrichtung und Querrichtung auf den Lastträger aufgefahren wird.

Das Auffahren muß mit der am schwersten belasteten Achse der rollenden Last erfolgen.

Stabilitätsprüfungen in Querrichtung werden jedoch bei Waagen, die normalerweise nicht in Querrichtung durch rollende Lasten befahren werden können, nicht durchgeführt.

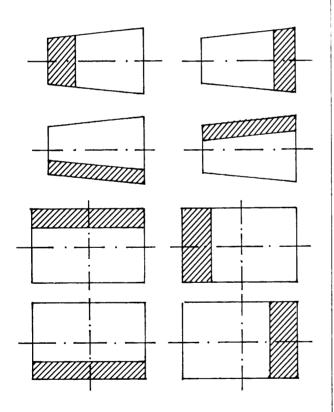

7.2.3.2.2. Belastung der Auflagerpunkte des Lastträgers

Unmittelbar über jedem der Auflagerpunkte des Lastträgers wird eine Prüf-

last gleich dem  $\frac{1}{n-1}$  fachen der Summe

aus der Höchstlast und dem Taragrößtwert nacheinander und einzeln über eine Fläche verteilt, die etwa dem  $\frac{1}{n+1}$  fachen der Lastträgerfläche entspricht.

Kann diese Vorschrift nicht eingehalten werden, weil die Auflagerpunkte in Querrichtung zu nahe aneinanderliegen, so wird eine Prüflast gleich

 $\frac{2}{n-1}$  fachen der Summe aus der

Höchstlast und dem Taragrößtwert nacheinander und einzeln, beiderseits einer zwei Auflagerpunkten verbindenden Querachse, über eine Fläche

verteilt, die etwa dem $\frac{2}{n+1}$  fachen der

Lastträgerfläche.entspricht.

7.2.3.2.2.3. Prüflast bis Höchstlast zuzüglich Taragrößtwert

> Eine Prüflast gleich der Höchstlast zuzüglich dem Taragrößtwert wird in üblicher Weise über die Lastträgerfläche verteilt.

7.2.3.2.2.4. Rollende Prüflast

Eine rollende Prüflast gleich der unter Punkt 7.2.3.2.2.1. genannten, die jedoch acht Zehntel der Summe aus der Höchstlast und dem Tarawert nicht übersteigen darf, wird nacheinander an verschiedenen Stellen der Lastträgerfläche zum Stillstand gebracht und dabei in Längsrichtung einmal um 180° gedreht.

7.2.3.2.2.5. Kombinierte Aufbringung von Prüflasten

Die unter Punkt 7.1.1. und 7.2.3.2.1. bis 7.2.3.2.2.4. aufgeführten Prüfvorschriften können zwecks Verringerung der Zahl der Prüfoperationen miteinander kombiniert werden, wobei jedoch das von jeder einzelnen Prüfvorschrift verfolgte Ziel erreicht werden muß.

7.3. Waagen mit mehreren Lastträgern

Die Art der Aufbringung der Prüflasten ist für jeden einzelnen Lastträger die gleiche wie für Waagen mit einem Lastträger gemäß Vorschrift von Punkt 7.2. unter Berücksichtigung der für die einzelnen Lastträger vorgeschriebenen und angegebenen Höchstlasten.

7.4. Waagen mit einem oder mehreren Lastträgern und einer oder mehreren Zusatzeinrichtungen zum Lastträger

Unter Berücksichtigung des Verwendungszwecks der Waage und der für jede einzelne Einrichtung vorgeschriebenen und angegebenen Höchstlast

gilt für die Art der Aufbringung der Prüflasten bei jedem Lastträger und bei jeder Zusatzeinrichtung dieselbe Vorschrift wie unter Punkt 7.2. für Waagen mit einem Lastträger.

### 8. Einfluß- und Störgrößen

### 8.1. Schrägstellung

Außer den Geräten der Feinwaagengenauigkeit dürfen die Wägeergebnisse bei Waagen, die weder frei aufgehängt noch ortsfest montiert sind, um nicht mehr als 1 Eichwert abweichen, wenn die Waage eine Schrägstellung der nachstehend angegebenen Größe erfährt:

1 zu 1000 bei Waagen der Präzisionswaagengenauigkeit

2 zu 1000 bei Waagen der Handelswaagen- und Grobwaagengenauigkeit

Die Abweichung wird bei der Belastung Null, beim Größtwert des Selbstanzeigebereichs und bei der Höchstlast geprüft.

### 8.2. Temperatur

# 8.2.1. Normale Temperaturgrenzen

Trägt das Typenschild der Waage keine besonderen Angaben bezüglich der Betriebstemperatur, so muß die Waage, die unter Punkt 4,5 und 6 festgesetzten Bedingungen innerhalb folgender Temperaturgrenzen erfüllen:

 $+~10^{\circ}~C~bis~+~30^{\circ}~C~bei~Feinwaagen~und~Präzisionswaagen$ 

- 10 $^{\circ}$  C bis + 40 $^{\circ}$  C bei Handelswaagen und Grobwaagen

### 8.2.2. Besondere Temperaturgrenzen

Waagen, deren Typenschild bestimmte Angaben bezüglich der Temperatur trägt, müssen die Vorschriften unter Punkt 4, 5 und 6 innerhalb der angegebenen Temperaturgrenzen erfüllen.

Die Differenz zwischen den Grenztemperaturen muß mindestens betragen: 5 K bei Feinwaagen

20 K bei Präzisionswaagen

30 K bei Handelswaagen und Grobwaagen

### 8.2.3. Stabilität der Nullstellung

Waagen müssen so beschaffen sein, daß ihre Nullanzeige bei einer Temperaturschwankung von 5 K um nicht mehr als einen Eichwert variiert.

### 8.2.4. Stabilität der Temperatur

Die Vorschriften unter 8.2.1. und 8.2.3. gelten für Beharrungstemperatur sowie für Schwankungen der Temperatur der umgebenden Luft von nicht mehr als 5 K pro Stunde.

### 8.3. Einfluß der elektrischen Stromzufuhr

Waagen, die zu ihrem Betrieb elektrischen Strom benötigen, müssen die unter Punkt 4 bis 9 vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen, wenn die Stromkennwerte folgende Schwankungen aufweisen:

- 15  $^{0}/_{0}$  bis  $\pm$  10  $^{0}/_{0}$  der Nennspannung

± 2 % der Nennfrequenz

# 8.4. Andere Einfluß- und Störgrößen, die aus der Konstruktion und dem normalen Funktionieren herrühren

Die Waagen müssen die unter Punkt 4 bis einschließlich 9 festgesetzten Vorschriften auch dann erfüllen, wenn bei normaler Verwendung unvermeidliche Einfluß- und Störgrößen auf sie einwirken

Unter anderem:

- Magnetfelder
- Elektrostatische Kräfte
- Schwingungen
- Witterungsverhältnisse
- Umweltbedingungen

### 9. Fehlergrenzen für Preisanzeiger bzw. Preisdruckwerke

# 9.1. Allgemeines

Die Fehlergrenze bei der Abrundung der Grundpreise beträgt  $2,5\,^{0}/_{0}$ .

## 9.2. Preisskalen oder Code-Skalen

Die Fehlergrenze für die Anzeige bzw. den Abdruck des Kaufpreises beträgt, gegebenenfalls vor Abrundung derselben, das 1,5fache des Produktes aus der Gewichtsfehlergrenze und dem Grundpreis, ist jedoch nicht kleiner als die Hälfte des Skalenwertes der Kaufpreisskale.

Die Differenz zwischen dem Produkt aus Gewichtsanzeige mal Grundpreis und dem angezeigten Kaufpreis muß kleiner sein als das 1,5fache des Produktes aus dem Absolutwert der Gewichtsfehlergrenze und dem Grundpreis, jedoch nicht kleiner als die Hälfte des Skalenwertes der Kaufpreisskale.

|         | Wird der Kaufpreis praktisch durch                                                                                                                                   | 10.4.     | Ablesung der Wägeergebnisse                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Digitalanzeige angegeben, so erhöht sich die Fehlergrenze des Kaufpreises                                                                                            | 10.4.1.   | Beschaffenheit und Eindeutigkeit                                                                                                                     |
|         | um plus oder minus 0,1 Skalenwert<br>der Kaufpreisskala.                                                                                                             |           | Die Ablesung der Wägeergebnisse muß sicher, einfach und eindeutig sein.                                                                              |
| 9.3.    | Preisrechenwerke                                                                                                                                                     | 10.4.2.   | Ablesung durch einfache Nebeneinanderstellung                                                                                                        |
|         | Preisrechenwerke dürfen keine anderen Fehler als die Abrundungsfehler des Kaufpreises bei Digitalanzeige verursachen.                                                |           | Die von Waagen mit Anzeigeeinrichtung gelieferten Wägeergebnisse müssen das Prinzip der Ablesung durch einfache Nebeneinanderstellung erfüllen.      |
|         |                                                                                                                                                                      | 10.4.3.   | Symbole der Maßeinheiten                                                                                                                             |
|         | KAPITEL III                                                                                                                                                          |           | Bei Waagen mit Zahlenanzeige müssen                                                                                                                  |
|         | hriften über den Bau der Waagen                                                                                                                                      |           | die Symbole der Gewichtseinheiten zu-<br>sammen mit dem Wägeergebnis ange-<br>geben werden.                                                          |
| 10.     | Allgemeine Bestimmungen                                                                                                                                              |           | Bei Waagen mit Druckwerk müssen                                                                                                                      |
| 10.1.   | Verwendungszweck und Festigkeit                                                                                                                                      |           | Wägeergebnis und Symbol gleichzeitig                                                                                                                 |
| 10.1.1. | Anpassung an den Verwendungszweck                                                                                                                                    |           | abgedruckt werden, wenn der Druck-<br>zettel für dritte Personen bestimmt ist.                                                                       |
|         | Waagen müssen so gebaut sein, daß sie ihre Zweckbestimmung erfüllen.                                                                                                 | 10.4.4.   | Fortschreiten der Skalenwerte                                                                                                                        |
| 10.1.2. | Festigkeit                                                                                                                                                           |           | Die Skalenwerte müssen nach Größen                                                                                                                   |
|         | Waagen müssen so fest und sorgfältig<br>konstruiert sein, daß sie ihre meßtech-<br>nischen Eigenschaften unverändert bei-<br>behalten.                               |           | von $1 \times 10^n$ , $2 \times 10^n$ oder $5 \times 10^n$ fortschreiten, wobei der Exponent n eine positive oder negative ganze Zahl oder Null ist. |
| 10.2.   | Sicherheit der Arbeitsweise                                                                                                                                          | 10.4.5.   | Interpolationseinrichtungen                                                                                                                          |
| 10.2.1. | Unzulässigkeit von Besonderheiten, die<br>eine betrügerische Verwendung begün-                                                                                       |           | Interpolationseinrichtungen für die Ablesung sind nur bei Waagen der Feinwaagengenauigkeit zulässig.                                                 |
|         | stigen können                                                                                                                                                        | 10.4.6.   | Zusätzliche Ableseeinrichtungen                                                                                                                      |
|         | Waagen dürfen keine Besonderheiten aufweisen, die ihre Verwendung in betrügerischer Absicht begünstigen können.                                                      |           | Hilfsmittel zur Ablesung sind nur bei<br>Waagen der Feinwaagen- und Präzi-<br>sionswaagengenauigkeit zulässig.                                       |
| 10.2.2. | Unmöglichkeit der zufälligen Verstellung                                                                                                                             |           | Ziffern, die nicht als Hilfsmittel zur<br>Ablesung dienen sollen, sind von den<br>übrigen Ziffern deutlich zu unterschei-                            |
|         | Waagen sind so zu konstruieren, daß<br>keinerlei unbeabsichtigte Verstellung<br>des Mechanismus eintreten und daß<br>einwandfreie Arbeiten der Einrichtung           | 10.4.7.   | den.<br>Waagen mit mehreren Anzeigeeinrich-<br>tungen oder Druckwerken                                                                               |
|         | stören kann.                                                                                                                                                         |           | Für Waagen mit mehreren Anzeigeein-<br>richtungen oder Druckwerken gelten                                                                            |
| 10.2.3. | Sicherheit der Waagenbedienung                                                                                                                                       |           | folgende Vorschriften:                                                                                                                               |
|         | Die Bedienteile von Waagen müssen<br>derart beschaffen sein, daß sie norma-<br>lerweise keine anderen Stellungen ein-                                                | 10.4.7.1. | Mindestlast der einzelnen Einrichtungen                                                                                                              |
|         | nehmen können als diejenigen, die ihnen baubedingt zugewiesen sind, außer wenn dann während der Verstellung jede Anzeige bzw. jeder Abbdruck unmöglich gemacht wird. | 10.47.0   | Jede Anzeige- oder Druckeinrichtung hat ihre eigene Mindestlast, deren Größe von ihren jeweiligen meßtechnischen Eigenschaften abhängt.              |
| 10.2    |                                                                                                                                                                      | 10.4.7.2. | Gleiche Zahlenwerte bei Digitalanzeige<br>Bei Digitalanzeige müssen die Zahlen-                                                                      |
| 10.3.   | Plombierung  Dio Rautailo der Waage, die vom Re                                                                                                                      |           | werte untereinander gleich sein.                                                                                                                     |
|         | Die Bauteile der Waage, die vom Be-<br>nutzer nicht abgenommen bzw. ver-<br>stellt werden dürfen, müssen geschützt                                                   | 10.4.7.3. | Zahlenstufe höchstens gleich dem Skalenwert                                                                                                          |
|         | werden können und sind für diesen<br>Zweck mit Plombiereinrichtungen zu<br>versehen oder in ein plombiertes Ge-<br>häuse einzubauen.                                 |           | Bei kombinierter Analog- und Digital-<br>anzeige darf die Zahlenstufe nicht grö-<br>ßer sein als der kleinste Skalenwert<br>der Analoganzeige.       |

| 10.4.8.     | Größe der Unsicherheit der Ablesung<br>Unter normalen Verwendungsbedin-<br>gungen darf die Größe der Unsicherheit<br>der Ablesung nur einen Teil der Feh-<br>lergrenze bis maximal 0,2 Eichwerte be-                          |             | <ul> <li>Herstellungsnummer bei selbsteinspielenden oder halb-selbsteinspielenden Waagen,</li> <li>Identitätszeichen auf jedem Waagenteil bei aus einzelnen Teilen</li> </ul> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | tragen.                                                                                                                                                                                                                       |             | zusammengesetzten Waagen.                                                                                                                                                     |
| 10.4.9.     | Ziffern der Wägeergebnisse                                                                                                                                                                                                    | 10.5.1.2.   | Grundsätzliche Angaben in Code                                                                                                                                                |
|             | Größe, Gestalt und Deutlichkeit der                                                                                                                                                                                           | 10.5.1.2.1. | Pflichtmäßig in allen Fällen:                                                                                                                                                 |
|             | Ziffern der Wägeergebnisse müssen eine gute Ablesbarkeit unter normalen                                                                                                                                                       |             | — Bauartzulassungszeichen                                                                                                                                                     |
|             | Verwendungsbedingungen gewährleisten.                                                                                                                                                                                         |             | <ul> <li>Angabe der Genauigkeitsklasse<br/>einer in einem Oval eingeschriebe-<br/>nen römischen Zahl:</li> </ul>                                                              |
| 10.4.10.    | Beschaffenheit gedruckter Wägeergeb-<br>nisse                                                                                                                                                                                 |             | Feinwaagengenauigkeit                                                                                                                                                         |
|             | Der Abdruck von Wägeergebnissen<br>muß deutlich und dauerhaft sein.                                                                                                                                                           |             | [I]                                                                                                                                                                           |
| 10.4.11.    | Grenzen für den Abdruck der Wäge-                                                                                                                                                                                             |             | Präzisionswaagengenauigkeit                                                                                                                                                   |
| 10.4.11.    | ergebnisse                                                                                                                                                                                                                    |             | [II]                                                                                                                                                                          |
|             | Der Abdruck muß unmöglich sein:                                                                                                                                                                                               | :<br> <br>  | Handelswaagengenauigkeit                                                                                                                                                      |
|             | — oberhalb der Höchstlast zuzüglich                                                                                                                                                                                           |             | [III]                                                                                                                                                                         |
|             | drei Skalenwerten,                                                                                                                                                                                                            |             | Grobwaagengenauigkeit                                                                                                                                                         |
|             | <ul> <li>bei selbsteinspielenden oder halb-<br/>selbsteinspielenden Waagen: wenn</li> </ul>                                                                                                                                   |             | [IIII]                                                                                                                                                                        |
|             | die Einspiellage nicht erreicht ist                                                                                                                                                                                           |             | Höchstlast in der Form Max                                                                                                                                                    |
|             | oder nicht durch einen Schwingungs-<br>durchschnitt hergestellt wird.                                                                                                                                                         |             | — Mindestlast in der Form Min                                                                                                                                                 |
| 10.4.12.    | Waagen mit Tara-Wägeeinrichtung                                                                                                                                                                                               |             | — Eichwert in der Form e =                                                                                                                                                    |
| 10.4.12.1.  | Waagen mit nur einer Anzeige- oder                                                                                                                                                                                            | 10.5.1.2.2. | Pflichtmäßig je nach Einzelfall:                                                                                                                                              |
| 10.4.12.1.  | Druckeinrichtung                                                                                                                                                                                                              |             | — Skalenwert der Analoganzeige d =                                                                                                                                            |
|             | Der Skalenwert der Taraeinrichtung<br>muß gleich dem Skalenwert der An-                                                                                                                                                       |             | <ul> <li>Zahlenstufe der Digitalanzeige d<sub>d</sub>= in der Form</li> </ul>                                                                                                 |
|             | zeigeeinrichtung sein.                                                                                                                                                                                                        |             | — Taragrößtwert in der Form<br>T == +                                                                                                                                         |
| 10.4.12.2.  | Wagen mit mehreren Anzeigeeinrich-<br>tungen oder Druckwerken                                                                                                                                                                 |             | - Nachstellgrößtwert in der Form $T = - \dots$                                                                                                                                |
|             | Der Skalenwert der Taraeinrichtung<br>muß                                                                                                                                                                                     |             | Tragkraft in der Form Lim                                                                                                                                                     |
|             | <ul> <li>bei Analoganzeige gleich dem größten Skalenwert der Waage sein,</li> </ul>                                                                                                                                           |             | (wenn die vom Hersteller vorgese-<br>hene Tragkraft höher ist als                                                                                                             |
|             | <ul> <li>bei Digitalanzeige gleich der Zahlenstufe der Waage, bzw., falls nicht vorhanden, gleich dem größten Skalenwert der Analoganzeige der Waage sein. Die Taraeinrichtung muß ferner die sonstigen Vorschrif-</li> </ul> |             | Max + T)  — die besonderen Temperaturgrenzen, innerhalb derer die Waage die Bedingungen für einwandfreies Arbeiten erfüllt, in der Form° C   ∴° C                             |
|             | ten über die Anzeigeeinrichtungen<br>von Waagen erfüllen.                                                                                                                                                                     |             | Betriebsspannung bei Anschluß an elektrischen Strom in der Form V                                                                                                             |
| 10.5.       | Bezeichnungen und Angaben                                                                                                                                                                                                     |             | - Wechselstromfrequenz in der Form                                                                                                                                            |
| 10.5.1.     | Grundsätzliche Angaben                                                                                                                                                                                                        |             | Hz                                                                                                                                                                            |
|             | Die Waagen müssen der Reihenfolge                                                                                                                                                                                             | 10.5.2.     | Zusätzliche Angaben                                                                                                                                                           |
| 10.5.1.1.   | nach und je nach Einzelfall nachste-<br>hende Hauptangaben tragen:<br>Grundsäzliche Angaben in Klarschrift                                                                                                                    |             | Für bestimmte Sonderanwendungen<br>müssen die Waagen je nach Einzelfall<br>eine oder andere der nachstehend auf-                                                              |
| 10.5.1.1.   | Pflichtmäßig in allen Fällen:                                                                                                                                                                                                 |             | geführten Aufschriften tragen:                                                                                                                                                |
| 20,0,1,2,11 | Name oder Marke des Herstellers                                                                                                                                                                                               |             | <ul> <li>Nicht zulässig in offenen Verkaufs-<br/>stellen</li> </ul>                                                                                                           |
| 10.5.1.1.2. | Pflichtmäßig in bestimmten Fällen:                                                                                                                                                                                            |             | Ausschließliche Verwendung für:                                                                                                                                               |
| 10.0.1.1.2. | Name oder Marke des Importeurs bei eingeführten Waagen,                                                                                                                                                                       |             | - Von der Eichung nicht erfaßt:                                                                                                                                               |
|             | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                      | •           | Š                                                                                                                                                                             |

10.5.3. Darstellung der Angaben und Bezeichnungen

Die Angaben und Bezeichnungen müssen dauerhaft angebracht sein und eine solche Größe, Form und Deutlichkeit aufweisen, daß sie unter normalen Verwendungsbedingungen leicht lesbar sind.

Sie sind an einer gut sichtbaren Stelle entweder auf einem an der Waage befestigten Kennzeichnungsschild oder auf einem Waagenteil zusammenzufassen.

Das Kennzeichnungsschild oder der die Angaben tragende Teil der Waage müssen plombierbar sein.

10.5.4. Waagenzusammenstellungen

Bei Waagen, die aus verschiedenen, untereinander verbundenen Teilen bestehen, muß jeder Teil sein Identitätszeichen tragen, das auf dem Kennzeichnungsschild des Hauptteils zu wiederholen ist.

10.5.5. Waagenzusammenstellungen, deren einzelne Teile jeweils eine getrennte Bauartzulassung erhalten haben

Bei Waagen, die aus mehreren Einrichtungen bestehen, für die jeweils eine getrennte Bauartzulassung erteilt worden ist, sind die einzelnen Bauartzulassungszeichen auf dem Leistungsschild der Auswägeeinrichtung zusammenzufassen.

10.5.6. Waagen mit mehreren Lastträgern und Auswägeeinrichtungen

Jede Auswägeeinrichtung ist mit einer Marke für die Höchstlast sowie mit der Angabe der Größe derselben und gegebenenfalls der Angabe des Taragrößtwertes jedes einzelnen Lastträgers, mit dem sie verbunden ist oder verbunden werden kann, zu versehen.

10.5.7. Sonstige Angaben

Andere als die in dieser Anlage angeführten Angaben können bei der Bauartzulassung vorgeschrieben oder genehmigt werden.

10.6. Waagerechtstellung

10.6.1. Waagen, die eine Einrichtung zur waagrechten Aufstellung mit Neigungsanzeiger besitzen müssen

> Die Waagen müssen eine Einrichtung zum Waagrechtstellen und einen allseitig einspielenden Neigungsanzeiger besitzen, ausgenommen:

- frei aufgehängte Waagen,
- festfundamentierte Waagen,

— Waagen, die bei einer Schrägstellung von mindestens 50:1000 in beliebiger Richtung noch die in Kapitel II dieser Anlage festgesetzten Vorschriften über die Arbeitsweise erfüllen.

10.6.2. Anforderungen an den Neigungsanzeiger

Der bewegliche Teil des Neigungsanzeigers muß um mindestens 2 mm auswandern, wenn die belastet oder unbelastet ausgerichtete Waage eine Schrägstellung erfährt, durch die eine Anzeigeänderung um einen Eichwert hervorgerufen wird.

10.6.3. Anbringen des Neigungsanzeigers

Der Neigungsanzeiger ist an einer vom
Beobachter gut erkennbaren Stelle der
Waage unabnehmbar zu befestigen.

10.7. Nullstellung

10.7.1. Nullstelleinrichtung

Waagen müssen je nach den für sie einschlägigen Bestimmungen mit oder ohne Nulleinstellung versehen sein.

10.7.2. Größtwert der Nullstelleinrichtung

Der Größtwert der Nullstelleinrichtung darf höchstens 4 % der Höchstlast der Waage betragen.

10.7.3. Genauigkeit der Nullstellung

Die Nullstellung muß mit einer Genauigkeit von einem Viertel oder weniger des Eichwertes erfolgen können.

10.7.4. Betätigung der Nullstelleinrichtung

Die Betätigung der Nullstelleinrichtung muß von derjenigen einer etwa vorhandenen Taraeinrichtung getrennt sein. Diese Vorschrift gilt nicht für Grobwaagen.

10.7.5. Nullstelleinrichtung von Waagen mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck

Besitzt eine Waage mit Digitalanzeige keine Analoganzeige oder liegt der Bereich der Analoganzeige oberhalb der Zahlenstufe der Digitalanzeige, so hat sie

- eine beidseitige Analoganzeige der Nullage von mindestens zwei Zahlenstufen des der Digitalzahlenstufe entsprechenden Skalenwerts oder
- eine beidseitige Digitalanzeige der Nullage von mindestens zwei Zahlenstufen des höchstens einem Viertel der Digitalzahlenstufe entsprechenden Skalenwertes

aufzuweisen.

10.7.6. Selbsttätige Nullstelleinrichtung

Eine selbsttätige Nulleinrichtung darf nur dann arbeiten, wenn sich die etwa

vorhandene Taraeinrichtung oder die Einrichtung zur Erweiterung des Anzeige- oder Druckbereichs jeweils in 10.9.2. der Nullstellung befinden. skale) Erweiterung des selbsttätigen Anzeige-10.8. 10.9.2.1. oder Druckbereichs Einrichtungen zur Erweiterung des skale selbsttätigen Anzeige- oder Druckbereichs als Teile von halb-selbsteinspielenden Waagen müssen folgende Bedindungen erfüllen: 10.8.1. Höchstwert der Schaltstufen 10.10. Jede Schaltstufe zur Erweiterung des 10.10.1. Selbstanzeigebereichs bzw. des Druckbereichs darf höchstens gleich dem 10.10.1.1. Selbstanzeigebereich sein. 10.8.2. Ablesung durch einfache Nebeneinanderstellung Die wägeergebnisse sowohl innerhalb des Selbstanzeigebereichs als auch zwischen diesem Bereich und der Höchstlast dürfen vom Prinzip der Ablesung durch einfache Nebeneinanderstellung 10.10.1.2. nicht abweichen. 10.9. Taraausaleich 10.9.1. Allgemeines Gleiche Vorschriften wie für Waagen 10.9.1.1. Für Taraeinrichtungen gelten die gleichen Vorschriften wie für Waagen. 10.9.1.2. Genauigkeit der Betätigung der Taraeinrichtung gung. Die Betätigung der Taraeinrichtung 10.10.1.3. muß mit einer Genauigkeit gleich einem Viertel des Eichwertes erfolgen kön-Bei Taraeinrichtungen ohne Skale gilt als Eichwert der Eichwert der Waage. 10.9.1.3. Ablesung durch einfache Aneinanderstellung Besitzt eine Waage eine Tarawägeeinrichtung mit mehreren Ziffernskalen, so muß sich der Tarawert durch einfache Nebeneinanderstellung der von den einzelnen Skalen gelieferten Er-10.10.2. gebnisse ermitteln lassen. 10.9.1.4. Arbeitsbereich Der Arbeitsbereich von Taraeinrichtungen darf die Grenze zwischen der Taralast Null und dem Taragrößtwert nicht überschreiten. 10.11. 10.9.1.5. Erkennbarkeit der Benutzung der Tara-10.11.1. einrichtung

Die Benutzung der Taraeinrichtung

muß entweder durch eindeutige An-

zeige des Tarawertes oder durch aus-

reichend deutliches Erscheinen des

Großbuchstabens T sichtbar angezeigt werden.

Subtraktive Taraeinrichtung (Nachstell-

Sichtbarkeit des verbleibenden Wägebereichs bei Waagen mit Nachstell-

> Die Größe des verbleibenden Wägebereichs muß bei Waagen mit Nachstellskale auf der Waage angezeigt werden.

Arretierung

Ständige Arretiereinrichtungen

Unmöglichkeit des Wägens außerhalb der Stellung "Wägung"

> Ständige Einrichtungen zur Arretierung des Hebelwerkes von Waagen dürfen nur zwei stabile Stellungen aufweisen, nämlich "Fest" und "Wägung".

> Außerhalb der Stellung "Wägung" darf keine Wägung möglich sein.

Erkennbarkeit der angezeigten Stellun-

Die Stellungen für Arretierung und Wägung müssen deutlich erkennbar

Bei selbsteinspielenden und halb-selbsteinspielenden Waagen sind diese Stellungen jeweils durch sehr deutlich sichtbare Signale anzuzeigen, und zwar rot für Arretierung und grün für Wä-

Fahrbare Waagen auf Rädern

Fahrbare Waagen auf Rädern müssen eine Arretiereinrichtung besitzen, durch die gewährleistet ist, daß:

- der Transport der Waage nur möglich ist, wenn die Arretiereinrichtung festgestellt ist;
- die Wägung nur möglich ist, wenn die Waage nicht verfahren werden kann, d. h. nur in der Stellung "Wägung".

Transportsicherung

Provisorische Feststelleinrichtungen für den Transport der Waage müssen so beschaffen sein, daß sie später nicht als ständige Arretiereinrichtung verwendet werden können.

Schwingungsdämpfer

Berichtigung des Temperatureinflusses Temperaturabhängige Schwingungsdämpfer müssen mit einem automatischen Regelorgan oder mit einer leicht zugänglichen handbetätigten Einstelleinrichtung versehen sein.

10.12. Prüfvorrichtungen für die Teileichung

10.12.1. Einrichtungen mit einer oder mehreren Gewichtsschalen

Der Nennwert des Übersetzungsverhältnisses zwischen der Belastung der oder den Prüfschale(n) und der entsprechenden zu wägenden Last darf nicht niedriger als 1:5000 sein und ist in der Nähe der Gewichtsschale(n) deutlich lesbar anzuzeigen.

Der Wert der Eichgewichte, die zum Ausgleich eines Zahlenwertes der Prüfskala auf die Gewichtsschalen gebracht werden, muß ein ganzzahliger Wert in Zehntelgramm sein.

10.12.2. Einrichtungen mit Ziffernskale

Der Eichwert muß ein Fünftel des Eichwertes der Waage oder weniger betragen.

Ferner müssen diese Einrichtungen den Vorschriften unter 10.4.1. bis 10.4.4. entsprechen.

10.12.3. In Waagen eingebaute Einrichtungen In die Waage eingebaute Einrichtungen müssen gegen Beschädigung wirksam geschützt sein.

10.13. Umschalteinrichtungen zwischen Lastträgern und Auswägeeinrichtungen

10.13.1. Ausgleich der Gewichtsunterschiede der einzelnen Lastträger

Die Umschalteinrichtungen müssen die Gewichtsunterschiede verschiedener Lastträger selbsttätig ausgleichen.

10.13.2. Nullstellung der Anzeigeeinrichtung bzw. des Druckwerks jeder einzelnen Auswägeeinrichtung

Die Nullstellung der Anzeigeeinrichtung bzw. des Druckwerks jeder einzelnen Auswägeeinrichtung muß für jeden Lastträger möglich sein, mit dem sie verbunden ist, und zwar mit Hilfe einer nur zu diesem Lastträger gehörenden Nullstelleinrichtung.

Die Nullstelleinrichtung darf vom Lastträger bei Betätigung der Umschalteinrichtung nicht getrennt werden können.

10.13.3. Unmöglichkeit der Wägung während des Umschaltens

Die Wägung darf während der Betätigung der Umschalteinrichtung nicht möglich sein.

10.13.4. Eindeutige Bezeichnung

Es darf keine Zweideutigkeit in der Kennzeichnung der jeweils im Betrieb befindlichen Lastträger und Auswägeeinrichtungen bestehen. 10.14. Preistafeln und selbsttätige Preisanzeiger und Preisdruckwerke

10.14.1. Preistafeln

Preistafeln, bei denen mehrere Kaufpreise gleichzeitig abgelesen werden können, wie z. B. fächerförmige Preisanzeiger, unterliegen nicht dieser Richtlinie.

10.14.2. Selbsttätige Preisanzeiger oder Preisdruckwerke

10.14.2.1. Allgemeines

10.14.2.1.1. Festsetzung des Kaufpreises

Automatische Preisrechenwerke und Preisdruckwerke müssen unmittelbar den Kaufpreis aus dem Gewicht und dem Grundpreis der abgewogenen Ware liefern.

10.14.2.1.2. Anwendung gewisser Vorschriften von 10.4. über die Wägergebnisse

Für Preisanzeiger und Preisdruckwerke gelten die Vorschriften 10.4.1., 10.4.2., 10.4.4., 10.4.9. und 10.4.10. über die Ablesung der Wägeergebnisse.

10.14.2.1.3. Skalenwert der Grundpreise

Der Skalenwert der Grundpreise muß derart sein, daß jeder beliebige Grundpreis eingestellt werden kann, der bei Verwendung der Waage benötigt wird.

10.14.2.1.4. Skalenwert der Kaufpreise

Auf jeder der Kaufpreisskalen darf der Skalenwert nicht größer sein als das Zweieinhalbfache des Produktes aus dem Gewichtsskalenwert (d) und dem Grundpreis der betreffenden Skale.

Entspricht der so festgesetzte Wert nicht der Vorschrift 10.4.4. über das Fortschreiten der Skalenwerte, so ist er nach unten abzurunden, damit diese Vorschrift erfüllt wird.

Die obige Vorschrift ist nicht obligatorisch für Waagen mit ein oder mehreren Kaufpreisskalen, die mehreren Grundpreisen zugeordnet sind, für die jeweils ein Mindestgrundpreis nach Vorschrift 10.14.2.2.2. festgesetzt ist.

10.14.2.1.5. Kleinster Skalenwert des Kaufpreises

Der Skalenwert der Kaufpreisskala darf
nicht niedriger sein als

10 belgische oder luxemburgische Centimes

1 französischer Centime

1 niederländischer Cent

1 Lire

1 Pfennig

entsprechend der Währung des Landes, in dem die Waage benutzt wird. 10.14.2.1.6. Wert der größten Ableseunsicherheit der Kaufpreise

Die maximale Ableseunsicherheit der Kaufpreise darf unter normalen Verwendungsbedingungen nur ein Fünftel der Fehlergrenze der Kaufpreise betragen.

10.14.2.1.7. Beschaffenheit des gedruckten Wägeergebnisses

> Wird der Kaufpreis abgedruckt, so muß die Waage gleichzeitig das Gewicht, den Grundpreis und ein für die Waage typisches Beizeichen abdrucken.

10.14.2.1.8. Angabe der genormten Symbole

Die Normzeichen für die Geldeinheit müssen gleichzeitig mit der Anzeige und dem Abdruck des Grundpreises und des Kaufpreises erscheinen.

Letzterer muß außerdem das Symbol der entsprechenden Gewichtseinheit enthalten. Die Zeichen und Zahlen sind von der Waage auf Papiere zu drucken, die dritten Personen zugänglich sind.

10.14.2.1.9. Ort der Preisanzeige

Die Angabe der Grundpreise und der Kaufpreise muß innerhalb des Ablesebereichs für die Gewichte liegen.

10.14.2.1.10. Wiederholungsmöglichkeit desselben Abdrucks

> Die Wiederholung desselben Abdrucks für Gewicht, Kaufpreis und Grundpreis darf nur durch einen besonderen Eingriff möglich sein.

10.14.2.1.11. Druckmöglichkeit im Bereich der Mindestlast

Der Abdruck im Bereich der Mindestlast darf nur durch einen besonderen Eingriff möglich sein.

10.14.2.2. Preisskalen oder Codeskalen

10.14.2.2.1. Beschaffenheit der Grundpreisskale

Die Grundpreisskale muß aus einem oder mehreren Feldern bestehen, deren jedes nach gleichen Zahlenwerten fortschreitet. Die Skalenwerte aufeinanderfolgender Felder müssen stetig nach der unter Punkt 10.4.4. angegebenen Regel fortschreiten.

10.14.2.2.2. Mindestgrundpreis bei Waagen mit einer oder mehreren Kaufpreisskalen, die mehreren Grundpreisen zugeordnet sind

> Der Mindestgrundpreis beträgt das 20fache des kleinsten Skalenwertes der Kaufpreisskale.

10.14.2.2.3. Gleichbleibender Skalenwert für gleiche Preisskalen

Auf derselben Kaufpreisskale müssen die Preise nach gleichen Werten fortschreiten. 10.14.2.2.4. Unmöglichkeit der Anzeige oder des Abdruckes von Kaufpreisen unterhalb des Mindestgrundpreises

> Es muß unmöglich sein, daß Kaufpreise angezeigt oder abgedruckt werden, wenn der festgesetzte Mindestgrundpreis unterschritten wird.

10.14.2.3. Preisrechenwerke

10.14.2.3.1. Mindestzahl der Zehnerstellen bei Digitalanzeige und Digitalabdruck für den Kaufpreis

> Bei Digitalanzeige oder Digitalabdruck des Kaufpreises müssen mindestens vier Zehnerstellen erfaßt werden.

10.14.2.3.2. Sicherung der Arbeitsweise der Preisanzeiger und Preisdruckwerke

Preisanzeiger und Preisdruckwerke dürfen nicht normal arbeiten, wenn:

- das Produkt aus Gewicht und Grundpreis höher ist als der Höchstpreis, den die Waage angeben kann,
- die zu wägende Last oberhalb der Höchstlast liegt.

10.15. Eichstempel

10.15.1. Vorschrift

An den Waagen ist eine Stelle zum Aufbringen der Eichstempel vorzusehen.

Die Eichstempel können auf einem an der Waage angebrachten Stempelschild aufgebracht werden.

Waagen, bei denen die Befestigung eines Stempelschildes praktisch unmöglich ist, können eine mit Blei oder gleichwertigem Werkstoff ausgefüllte Vertiefung aufweisen, die eine dauerhafte Aufbringung des Eichstempels ermöglicht.

10.15.2. Stempelschild

10.15.2.1. Beschaffenheit

Das Stempelschild muß mit einem der beiden Muster der beiliegenden Zeichnung übereinstimmen.

Es muß aus einem gegossenen oder gestanzten Rahmen aus rostfreiem, gut verformbaren Metall bestehen, in den ein rechteckiges Plättchen aus Blei oder ähnlichem, anerkannt gleichwertigem Werkstoff eingepreßt ist.

Soll der Metallrahmen poliert oder mit einem Überzug aus Ziermetall versehen werden, so ist dieser Arbeitsgang vor dem Einpressen des Plättchens vorzunehmen.

Das fertige Stempelschild muß zwecks Anpassung an eine gekrümmte Unterlage eine Krümmung durch Pressen erhalten können.



Die in der Zeichnung angegebenen Abmessungen sind einzuhalten.

# 10.15.2.2. Befestigung des Stempelschildes

Das Stempelschild ist an der Waage mit zwei Schrauben nach dem auf der Zeichnung dargestellten Muster zu befestigen. Die an der Waage vorgesehenen Befestigungslöcher müssen Gewindelöcher sein, deren nutzbare Gewindetiefe mindestens 4 mm beträgt; die Verwendung von Schraubenmuttern ist nicht zulässig.

Nach dem Anziehen der Befestigungsschrauben sind die Schraubenköpfe mit Hilfe von Bleiplomben, die mit einem Stempel der Ersteichung zu versehen sind, zu plombieren.

### 10.15.3. Stempelstelle

Die zur Aufnahme des Stempelschildes hergerichtete Stelle der Waage muß:

- für jede Person, die sich von der Stempelung überzeugen will, gut erkennbar sein:
- eine leichte Stempelung der Waage zulassen, ohne daß dadurch die meßtechnischen Eigenschaften der Waage beeinträchtigt werden;
- sich, wenn irgend möglich, außerhalb solcher Teile der Waage befinden, die rascher Verschmutzung ausgesetzt sind.

Bei manchen Waagen wird die Stempelstelle im Zulassungsbereich näher angegeben.

### 11. Vorschriften für die Praxis

Waagen, welche die nachstehenden, für sie einschlägigen Vorschriften erfüllen, werden als übereinstimmend mit den entsprechenden allgemeinen Vorschriften der Punkte 10 dieses Anhangs angesehen.

### 11.1. Allgemeines

11.1.1. Waagen, die ganz oder teilweise mit Gewichten arbeiten

- Das Übersetzungsverhältnis muß die Form 10<sup>n</sup> haben, wobei n eine ganze Zahl ist.
- Abnehmbare Gewichtsstücke müssen amtlich geeichte Gewichte sein.

# 11.1.2. Stelleneinrichtungen zur Änderung der Empfindlichkeit

Außer für Geräte der Feinwaagen- und Präzisionswaagengenauigkeit dürfen die Organe zur Einstellung der Empfindlichkeit für den Benutzer nicht zugängig sein.

| 11.2.     | Auswägeeinrichtungen von nicht-selbst-<br>einspielenden mechanischen Waagen                                                                                                                                                                                                        |           | Die beweglichen Organe und ihre Bau-<br>teile müssen, wenn sie abnehmbar sind,<br>plombiert werden können.                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2.1.   | Ablesbarkeit der Wägeergebnisse<br>Die Bezifferung der Wägeergebnisse                                                                                                                                                                                                              | 11.2.2.8. | Sicherheitsdruckwerk bei Laufgewich-                                                                                                                                                                                                      |
|           | von Auswägeeinrichtungen nicht-selbsteinspielender mechanischer Waagen mit Anzeigeeinrichtung muß den unter Punkt 11.3.1.4. aufgeführten Bedingungen f für die Bezifferung der Wägeergebnisse von Auswägeeinrichtungen selbsteinspielender und halbselbstein-                      |           | ten  Laufgewichte mit Druckwerk müssen so gebaut sein, daß der Abdruck unmög- lich ist, wenn Haupt- oder Nebenlauf- gewicht eine Stellung einnehmen, die keiner ganzen Anzahl von Skalenteilen entspricht.                                |
| 11.2.2.   | spielender Waagen genügen.<br>Offene Laufgewichtseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                     | 11.2.3.   | Von außen betätigte, gekapselte Laufgewichtseinrichtungen                                                                                                                                                                                 |
| 11.2.2.1. | Mindestlänge der Teilstrichabstände<br>Die Abstände zwischen den Strichmar-                                                                                                                                                                                                        | 11.2.3.1. | Anwendung gewisser Vorschriften, die auch für offene Laufgewichtseinrichtun-                                                                                                                                                              |
|           | ken bzw. den Kerben der Haupt- und Nebenlaufgewichtsschienen dürfennicht kleiner sein als 2 mm und müssen in jedem Falle ausreichend groß sein, damit die normale Herstellungstoleranz für die Strichmarken oder Kerben keinen größeren Ablesefehler als 0,2 Eichwerte verursacht. |           | gen gelten  Die vorstehend unter Punkt 11.2.2.1. bis einschließlich 11.2.2.4. genannten Vorschriften für offene Laufgewichtseinrichtungen gelten auch für gekapselte Laufgewichtseinrichtungen, die von außen mechanisch betätigt werden. |
| 11.2.2.2. | Konstante Skalenteilung auf den Lauf-                                                                                                                                                                                                                                              | 11.2.3.2. | Sicherheitsdruckwerk<br>Der Abdruck darf nur möglich sein,                                                                                                                                                                                |
|           | gewichtsschienen Auf jeder Laufgewichtsschiene der Haupt- und Nebenlaufgewichte müssen die Abstände zwischen den Strichmar- ken oder Kerben konstant sein.                                                                                                                         |           | wenn sich die Waage in der Einspiellage befindet und das Hauptlaufgewicht und die Nebenlaufgewichte Stellungen einnehmen, die einer ganzen Anzahl von Skalenteilen entsprechen.                                                           |
| 11.2.2.3. | Verschiebungsgrenzen für die Haupt-                                                                                                                                                                                                                                                | 11.2.3.3. | Gehäuseverschluß                                                                                                                                                                                                                          |
|           | und Nebenlaufgewichte<br>Die Haupt- und Nebenlaufgewichte dür-                                                                                                                                                                                                                     |           | Das Gehäuse muß plombierbar sein.                                                                                                                                                                                                         |
|           | fen nur innerhalb der Skalenteilung verschiebbar sein.                                                                                                                                                                                                                             | 11.2.4.   | Schaltgewichtseinrichtungen<br>Sicherheitsdruckwerk                                                                                                                                                                                       |
| 11.2.2.4. | Verhinderung unbeabsichtigter Verschiebungen der Haupt- und Nebenlaufgewichte                                                                                                                                                                                                      |           | Der Abdruck darf nur möglich sein,<br>wenn sich die Waage in der Einspiel-<br>lage befindet.                                                                                                                                              |
|           | Die Haupt- und Nebenlaufgewichte dür-                                                                                                                                                                                                                                              | 11.2.4.2. | Gehäuseverschluß                                                                                                                                                                                                                          |
|           | fen sich nicht von selbst verschieben<br>können.                                                                                                                                                                                                                                   |           | Das Gehäuse muß plombierbar sein.                                                                                                                                                                                                         |
| 11.2.2.5. | Äußere Form der Haupt- und Neben-<br>laufgewichte                                                                                                                                                                                                                                  | 11.3.     | Auswägeeinrichtungen von selbstein-<br>spielenden und halb-selbsteinspielen-<br>den Waagen                                                                                                                                                |
|           | Haupt- und Nebenlaufgewichte dürfen<br>keine Hohlräume aufweisen, in denen                                                                                                                                                                                                         | 11.3.1.   | Waagen mit Analoganzeige bzw. Analogabdruck                                                                                                                                                                                               |
|           | irgendwelche zusätzliche Gewichte verborgen werden können.                                                                                                                                                                                                                         | 11.3.1.1. | Beschaffenheit der Skalenmarken                                                                                                                                                                                                           |
| 11.2.2.6. | Unveränderlichkeit der Schwerpunkts-<br>lage der beweglichen Teile                                                                                                                                                                                                                 |           | Strichmarken müssen aus Strichen glei-<br>cher Dicke bestehen.                                                                                                                                                                            |
|           | Die beweglichen Teile der Waage dürfen bei ihrer Bewegung, abgesehen von der normalen Verschiebung der Hauptund Nebenlaufgewichte, keine Verän-                                                                                                                                    |           | Die Strichdicke muß ein Zehntel bis ein<br>Viertel des Teilstrichabstandes betra-<br>gen, darf jedoch nicht geringer sein als<br>0,2 mm.                                                                                                  |
|           | derung ihrer Schwerpunktslage bzw.                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.3.1.2. | Anordnung der Skalenmarken                                                                                                                                                                                                                |
|           | der Schwerpunktslage der von ihnen<br>gebildeten beweglichen Baugruppen er-<br>fahren.                                                                                                                                                                                             |           | Die Skalenmarken müssen einerseits<br>einer materiellen oder gedachten, zur<br>Skalengrundlinie konzentrischen Linie                                                                                                                      |
| 11.2.2.7. | Praktische Unmöglichkeit des Ausbaus<br>der beweglichen Teile                                                                                                                                                                                                                      |           | angeordnet sein, die durch die End-<br>punkte der Skalenmarken geht.                                                                                                                                                                      |

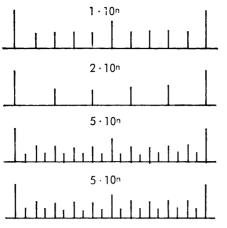

11.3.1.3. Mindestgröße der Teilstrichabstände (i)
Die Mindestgröße der Teilstrichabstände (i) wird folgendermaßen als Funktion des Mindestabstandes der Eichwerte (i<sub>0</sub>) und der Ableseentfernung (L) festgesetzt:

$$i = (L + 0.5) i_0$$

11.3.1.4. Mindesthöhe der Ziffern

Die Mindesthöhe der Ziffern in Millimetern beträgt das Dreifache der Ableseentfernung (L) in Metern, darf jedoch nicht geringer sein als 2 mm.

11.3.1.5. Bestimmung der Ableseentfernung (L)
Die Ableseentfernung (L) wird senkrecht zur Ebene der Anzeigeeinrichtung gerechnet, und zwar von dieser Ebene bis zu einem Punkt, der durch die größte Ausladung der Waage im Grundriß gegeben ist.

Kann die Anzeigeeinrichtung verschiedene Stellungen einnehmen, so gilt als Ablescentfernung "L" diejenige größte Entfernung, die sich aus den einzelnen Stellungen der Anzeigeeinrichtung ergibt.

Ist zwischen der Ebene der Anzeigeeinrichtung und der Ausladung der Waage ein freier Raum vorgesehen, so wird dieser nur dann berücksichtigt, wenn der dadurch gebildete Zwischenraum, senkrecht zur Skalenebene gemessen, mindestens 0,8 m Tiefe besitzt.

11.3.1.6. Dicke des Zeigers

Die Dicke des Zeigers ist praktisch gleich der der Skalenmarken.

11.3.1.7. Begrenzung des parallaktischen Fehlers
Anzeigeeinrichtungen sind so zu konstruieren, daß der Fehler durch Parallaxe so gering wie möglich ist.
Um dies zu erreichen, darf die größte

Um dies zu erreichen, darf die größte Entfernung zwischen dem Zeiger und der Skalenebene höchstens gleich der Größe der Teilstrichentfernung sein, ohne jedoch 2 mm zu übersteigen.

11.3.1.8. Kreisskalen (Vollsichtskalen) Für Kreisskalen gilt:

11.3.1.8.1. Gleicher Abstand der Skalenmarken Die Skalenmarken müssen praktisch unter sich gleiche Abstände haben.

11.3.1.8.2. Ablesung durch einfache Nebeneinanderstellung

Bei Kombination mehrerer Skalen oder bei Vorhandensein mehrerer Zeiger auf einem Zifferblatt mit ebenso vielen Strichskalen muß die Ablesung durch einfaches Aneinanderreihen der Ergebnisse eindeutig möglich sein.

11.3.1.8.3. Leerfeld

Bei Kreisskalen, deren Einteilung für einen einzigen Zeigerumlauf bemessen ist, muß zwischen den beiden Skalenwerten ein Leerfeld von ausreichender Größe vorgesehen werden, damit der Zeiger die Skalenendwerte jeweils um mindestens drei Skalenteile überschreiten kann, bevor er zum Anschlag kommt.

11.3.1.9. Anzeigeeinrichtungen mit projizierter Skale

Für Anzeigeeinrichtungen mit projizierter Skale gilt:

11.3.1.9.1. Gleicher Abstand der Skalenteile

Die Skalenteile müssen im Projektionsfeld praktisch gleiche Abstände haben.

11.3.1.9.2. Eindeutigkeit

Im Projektionsfeld müssen mindestens zwei vollständige Zahlen sichtbar sein.

11.3.2. Einrichtungen für Digitalanzeige bzw. Digitalabdruck

11.3.2.1. Gültigkeit der gleichen Bestimmungen wie für Einrichtungen für Analoganzeige bzw. Analogabdruck

Die Einrichtungen für Digitalanzeige bzw. Digitalabdruck müssen, ihrer Bauweise gemäß, die für sie einschlägigen Bestimmungen erfüllen, die unter Punkt 11.3.1. für Einrichtungen für Analoganzeige und Analogabdruck festgesetzt sind.

11.4. Preisanzeiger und Preisdruckwerke

11.4.1. Beschaffenheit

Die Vorschriften von Punkt 11.3. für Gewichtsanzeige und Gewichtsabdruck gelten auch für Preisanzeiger und Preisdruckwerke.

11.5. Einrichtungen zur Erweiterung des selbsttätigen Anzeige- oder Druckbereichs

11.5.1. Laufgewichtseinrichtungen

| 11.5.1.1. | Zuordnung zu den Auswägeeinrichtun-<br>gen                                                                                                                                                                                | 12.     | Sondervorschriften für bestimmte Waa-<br>gen                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Die Vorschriften von Punkt 11.2.2. für Auswägeeinrichtungen mit offener Laufgewichtseinrichtung gelten auch für                                                                                                           | 12.1.   | Selbsteinspielende und halb-selbstein-<br>spielende Vergleichswaagen                                                                                                                                                                         |
|           | Laufgewichtseinrichtungen zu Erweiterungen des Selbstanzeige- bzw. Druck-                                                                                                                                                 | 12.1.1. | Unterscheidung des Plus- und Minus-<br>bereichs                                                                                                                                                                                              |
| 11.5.1.2. | bereichs.<br>Skalenwert                                                                                                                                                                                                   |         | Die beiderseits der Nullstellung befind lichen Bereiche sind durch die Zeicher "+" und "-" zu kennzeichnen.                                                                                                                                  |
|           | Der Skalenwert der Einrichtung zur Er-                                                                                                                                                                                    | 10.1.0  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | weiterung des Anzeigebereichs muß<br>gleich dem Anzeige- bzw. Druckbereich<br>der Waage sein.                                                                                                                             | 12.1.2. | Ausführung der Skale<br>Vergleichswaagen müssen mindesten<br>einen Teilstrich beiderseits der Nul                                                                                                                                            |
| 11.5.2.   | Schaltgewichtseinrichtungen                                                                                                                                                                                               |         | aufweisen.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.5.2.1. | Anzeige der Schaltstufe                                                                                                                                                                                                   | 12.1.3. | Sonderbestimmung                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Die Schaltstufe muß durch eine entspre-<br>chende Änderung der Bezitterung ange-<br>zeigt werden.                                                                                                                         |         | Halb-selbsteinspielende Vergleichswaa-<br>gen unterliegen nicht der zwingender<br>Einhaltung der Vorschrift 10.8. über die<br>Erweiterung des Selbstanzeigebereichs                                                                          |
| 11.5.2.2. | Gehäuseverschluß                                                                                                                                                                                                          | 10.0    | -                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Das Gehäuse zur Aufnahme der Schalt-<br>gewichte sowie die Berichtigungskam-                                                                                                                                              | 12.2.   | Zählwaagen und Waagen mit angebau<br>ter Stückzähleinrichtung                                                                                                                                                                                |
|           | mern der Gewichte müssen plombierbar                                                                                                                                                                                      | 12.2.1. | Ausführung der Skale                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.6.     | sein.<br>Additive Taraeinrichtungen                                                                                                                                                                                       |         | Zählwaagen müssen mindestens einer<br>Teilstrich beiderseits der Null auf<br>weisen.                                                                                                                                                         |
| 11.6.1.   | Gültigkeit derselben Bestimmungen wie für Übertragungs- und Auswägeeinrichtungen gleicher Beschaffenheit                                                                                                                  | 12.2.2. | Hauptsächliche Übersetzungsverhält<br>nisse für Zählwaagen                                                                                                                                                                                   |
|           | Additive Taraeinrichtungen müssen, ihrer Bauweise gemäß, die für sie einschlägigen Vorschriften von Punkt 11.2.                                                                                                           |         | Die hauptsächlich zu verwendender<br>Übersetzungsverhältnisse sind 1/10<br>1/100, 1/9, 1/99.                                                                                                                                                 |
|           | und 11.3. für Auswägeeinrichtungen er-                                                                                                                                                                                    | 12.2.3. | Angaben und Bezeichnungen                                                                                                                                                                                                                    |
|           | füllen.                                                                                                                                                                                                                   |         | Bei Zählwaagen und Waagen mit ein                                                                                                                                                                                                            |
| 11.6.2.   | Gehäuseverschluß bei Schaltgewichts-<br>einrichtungen Bei Taraschaltgewichtseinrichtungen                                                                                                                                 |         | gebauter Stückzähleinrichtung muß da<br>verwendete Übersetzungsverhältnis i<br>den Angaben und Bezeichnungen er                                                                                                                              |
|           | müssen sowohl das Gehäuse für die<br>Aufnahme der Schaltgewichte als auch                                                                                                                                                 |         | scheinen.<br>Lotrecht über jeder Waagschale bzw                                                                                                                                                                                              |
|           | die Berichtigungskammern der Ge-<br>wichte plombiert werden können.                                                                                                                                                       |         | über jedem Lastträger ist deutlich sicht<br>bar das Übersetzungsverhältnis anzu<br>geben.                                                                                                                                                    |
| 11.7.     | Substraktive Taraeinrichtungen                                                                                                                                                                                            | 12.3.   | Waggon mit Speciallastträger (Pohä                                                                                                                                                                                                           |
| 11.7.1.   | Nachstellskale                                                                                                                                                                                                            | 12.3.   | Waagen mit Speziallastträger (Behä.<br>terwaagen usw.)                                                                                                                                                                                       |
| 11.7.1.1. | Anschlag in Nullstellung                                                                                                                                                                                                  |         | Waagen, bei denen es im Regelfalle ur                                                                                                                                                                                                        |
|           | Die Nullstellung der Nachstellskale ist<br>durch einen Anschlag festzulegen.                                                                                                                                              |         | möglich ist, Normalgewichte aufzubrir<br>gen, müssen in ihrer Konstruktio                                                                                                                                                                    |
| 11.7.1.2. | Feste Skale ohne Skalenteilung                                                                                                                                                                                            |         | einen mit dem Lastträger fest verbur<br>denen Gewichtträger aufweisen, au                                                                                                                                                                    |
|           | Die feste Skale ohne Skalenteilung muß<br>eine Null-Marke sowie eine Marke für<br>den Anzeigebereich aufweisen.                                                                                                           |         | dem Normalgewichte sicher und ohn<br>Schwierigkeit — nach den Vorschrifte<br>von Pkt. 7.2.3.2.1.1. über die Aufbrir                                                                                                                          |
| 11.7.1.3. | Nachstellskale mit Teilung                                                                                                                                                                                                | 1       | gung der Prüflasten bei diesen Waage<br>sowie von Pkt. 17.2. über Prüflasten –                                                                                                                                                               |
|           | Sind beide Skalen mit Teilung versehen, so muß die Nachstellskale die gleiche Teilung wie die feste Skale aufweisen, unabhängig davon, ob die Teilung der beiden Skalen im gleichen oder entgegengesetzten Sinn verläuft. |         | aufgesetzt werden können. Ist es tech<br>nisch unmöglich, einen solchen Gewich<br>träger an der Waage fest anzuordner<br>so kann ein abnehmbarer Träger vor<br>gesehen werden, der die gleichen Be<br>dingungen erfüllt. Die Befestigung die |

ses Trägers an der Waage muß in ein-12.4.2. Waagen mit einer Höchstlast über 30 kg facher Weise mit Hilfe von fest ange-12.4.2.1. Waagen mit Taraeinrichtung brachten Haltern möglich sein. Wenn die Taraeinrichtung in Betrieb 12.4. Waagen für offene Verkaufsstellen ist, muß der Tarawert oder das unter (ausgenommen Präzisions- und Fein-Punkt 10.9.1.5. vorgesehene Signal T waagen) von der Käuferseite aus sichtbar sein. 12.4.1. Waagen mit einer Höchstlast bis zu 12.5. Waagen, die die Aufschrift tragen müssen: Nicht zulässig für offene Verkaufs-12.4.1.1. Verbot bestimmter Einrichtungen oder stellen Organe Waagen, die einer normalerweise für Untersagt sind: offene Verkaufsstellen zugelassenen - Taraeinrichtungen Bauart entsprechen und nicht zur Klasse der Präzisions- oder Fein-- Nullstelleinrichtungen, die auf anwaagen gehören, müssen, wenn sie die dere Weise als mit einem Werkzeug Vorschriften 12.4. nicht erfüllen, gezu betätigen sind oder nicht die mäß Vorschrift 10.5.2. und 10.5.3. die Form einer unter der Waagschale Aufschrift tragen: bzw. den Waagschalen angeordne-Nicht zulässig für offene Verkaufsten Berichtigungskammer haben. stellen. dem Benutzer zugängige Stelleinrichtungen zur Veränderung der 13. Zusätzliche Bestimmungen für Waagen, Empfindlichkeit. die von der Bauartzulassung befreit Hydraulische Schwingungsdämpfer 12.4.1.2. sind Hydraulische Schwingungsdämpfer müs-Diese Waagen müssen außer den für sen so konstruiert sein, daß die Dämpsie einschlägigen Bestimmungen die fungsflüssigkeit bei Schiefstellung der unter Punkt 11 aufgeführten Vor-Waage um 45° praktisch nicht ausschriften erfüllen. laufen kann. Sie müssen außerdem nachstehende Größte Randhöhe der Gewichtsschale 12.4.1.3. für sie geltende Vorschriften erfüllen. Der Rand der Gewichtsschale darf nicht höher sein als 25 mm und darf auf je-13.1. Allgemeines den Fall ein Zehntel der größten Ab-13.1.1. Liste der Waagen, die von der Bauartmessung der Gewichtsschale nicht überzulassung befreit werden können steigen. Nachstehend aufgeführte Waagen kön-12.4.1.4. Sichtbarkeit der Wägeergebnisse nen von der Bauartzulassung befreit Die Waagen und ihr etwaiger Zubehör werden: müssen so beschaffen sein, daß die — einfache gleicharmige Balken-Wägeergebnisse gleichzeitig zu beiden waagen Seiten der Skale deutlich sichtbar sind. Das gleiche gilt für die Anzeige der — einfache ungleicharmige Balken-Grundpreise und der Kaufpreise bei waagen Waagen mit automatischen Preisanzei-— einfache Laufgewichtswaagen Roberval- und Béranger-Waagen 12.4.1.5. Druckmöglichkeit innerhalb der Min-(Tafelwaagen) destlast ungleicharmige Brückenwaagen Der Abdruck innerhalb des Bereiches (Dezimalwaagen) der Mindestlast darf nur durch einen besonderen Eingriff möglich sein. - Waagen mit offener Laufgewichts-Auswägeeinrichtung, fiir 12.4.1.6. Unmöglichkeit der Beeinflussung des Höchstlast bis zu 5 t. Zeigers Waagen, die zwar zu obiger Aufstel-Während des Arretierens der Waage lung gehören, jedoch ganz oder teilund des Zuschaltens oder Abschaltens weise von den Vorschriften der von Schaltgewichten muß es unmöglich Punkte 13 abweichen, bleiben der Bausein, den Zeiger zu beeinflussen. artzulassung unterworfen. 12.4.1.7. Beschaffenheit des gedruckten Wäge-13.1.2. Einspielanzeiger ergebnisses Die Waagen müssen entweder zwei Diese Waagen unterliegen nicht ob-Einspielanzeiger oder einen Einspiel-

anzeiger und eine feste Einspielmarke

ligatorisch der Vorschrift 10.14.2.1.7.

aufweisen, deren Stellung zueinander jeweils die Einspiellage anzeigt.

Einspielanzeiger und Einspielmarke müssen unabnehmbar mit dem sie tragenden Bauteil verbunden sein.

13.1.3. Obligatorische Verwendung von Schneiden und Pfannen

Die Berührungsstellen zwischen den Hebeln, zwischen Hebeln und ihren Stützen sowie zwischen Lastträgern und Hebeln müssen durch Schneiden und Pfannen gebildet werden.

13.1.4. Geradlinigkeit und Parallelität der Schneidenlinien

Schneiden und Pfannen müssen einander längs einer praktisch geraden Linie berühren.

Die Schneidenlinien aller an einem Hebel befestigten Schneiden müssen praktisch parallel sein und in einer Ebene liegen.

13.1.5. Befestigung der Schneiden

Schneiden dürfen nur an den Hebeln angeordnet sein. Sie sind an ihnen starr und zuverlässig zu befestigen, dürfen jedoch nicht mit ihnen verschweißt, verkittet oder verklebt sein.

13.1.6. Unveränderlichkeit der Übersetzungsverhältnisse

Die Übersetzungsverhältnisse der Hebel dürfen nicht geändert werden können.

13.1.7. Begrenzung des seitlichen Spiels der Schneiden in den Pfannen

Das seitliche Spiel der Schneiden in den Pfannen ist durch Anschläge (Stoßkörper) zu begrenzen.

Die Schneiden dürfen den Stoßkörper nur in einem Punkt berühren, der in der Verlängerung der Berührungslinie von Schneide und Pfanne liegt.

13.1.8. Beschaffenheit der Stoßkörper

Die Stoßkörper müssen in der Umgebung des Berührungspunktes der Schneide eine Fläche bilden; diese Fläche muß senkrecht auf der Berührungslinie von Schneide und Pfanne stehen.

Das Spiel zwischen Schneide und Stoßkörper darf sich im Betrieb der Waage nicht von selbst ändern können.

13.1.9. Unzulässigkeit von Schweißverbindungen zwischen Pfannen und Stoßkörpern Pfannen und Stoßkörper dürfen miteinander oder mit den sie tragenden Teilen nicht verschweißt werden.

13.1.10. Obligatorische Verwendung von Schneiden bei Lenkern

Lenker dürfen mit Waagenteilen und Hebeln nur über Schneiden in Verbindung stehen.

13.1.11. Mindesthärte

Schneiden, Pfannen, Stoßkörper, Lenker, Stützen sowie die Bügel der Lenker müssen eine Härte von mindestens 58 Einheiten der Rockwell-C-Skala aufweisen.

13.1.12. Verhalten der Teile bei normalem Gebrauch der Waage

Die unter Einwirkung der Last beanspruchten Teile dürfen sich bei normaler Verwendung der Waage nicht verformen oder verschieben.

13.1.13. Schutzüberzüge

Mit Ausnahme der Diehgelenke müssen alle Teile, die der Korrosion ausgesetzt sind oder durch äußere Einflüsse geschädigt werden können, einen wirksamen Schutzüberzug erhalten.

Erhalten Drehgelenke einen Schutzüberzug, so darf dieser die eigentliche Berührungsstelle nicht bedecken, wenn hierdurch die meßtechnischen Eigenschaften beeinträchtigt werden können.

13.1.14. Verbot von Taraeinrichtungen und Schwingungsdämpfern

Von der Bauartzulassung befreite Waagen dürfen keine Tara-Einrichtungen aufweisen.

Schwingungsdämpfer sind untersagt, außer bei Handels- und Grobwaagen.

13.1.15. Angaben und Bezeichnungen

Bei diesen Waagen sind nur folgende Angaben und Bezeichnungen erforderlich:

- Fabrikmarke
- Höchstlast
- Mindestlast
- Genauigkeitsklasse
- Eichwert, in der unter Punkt 10.5. angegebenen Form.
- -- ggf. das Übersetzungsverhältnis an der Gewichtsschale, in der unter Pkt. 13.3.1., 13.6.2. und 13.7.4. angegebenen Form.

13.1.16. Ersatz des Stempelschildes durch eine Hohlkammer

Bei Waagen mit einer Höchstlast bis zu 30 kg kann das Stempelschild gemäß Punkt 10.16. durch eine Hohlkammer ersetzt werden, die mit Blei oder mit einem anderen Werkstoff von anerkannt gleichwertigen Eigenschaften ausgefüllt ist.

|         | Diese Hohlkammer ist im Auswägehebel vorzusehen.                                                                           |             | Die Bohrungen für ringförmige<br>Schneidenfutter müssen einen Mindest-<br>durchmesser gleich dem 1,5fachen der                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 13.2.   | Einfache gleicharmige Balkenwaagen                                                                                         |             | größten Ausdehnung des Schneiden-<br>querschnittes besitzen.                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 13.2.1. | Symmetrie des Waagebalkens                                                                                                 | 13.4.3.     | -                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|         | Der Waagebalken muß eine Längs-<br>und eine Quersymmetrieebene auf-                                                        | 13.4.3.     | Einspielanzeiger                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|         | weisen.                                                                                                                    |             | Die Länge des Einspielanzeigers, ge-<br>messen von der Schneidenlinie der<br>Stützschneide der Waage, muß min-<br>destens <sup>1</sup> / <sub>15</sub> der Länge des graduierten<br>Teils der Laufgewichtsschiene betra- |  |  |  |  |  |
|         | Er muß sich mit oder ohne Waag-<br>schalen im Gleichgewicht befinden.<br>Paarweise abnehmbare Teile müssen                 |             |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|         | auswechselbar sein und gleiche Maße                                                                                        |             | gen.                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|         | besitzen.                                                                                                                  | 13.4.4.     | Identitätszeichen                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 13.2.2. | Nullstelleinrichtung                                                                                                       |             | Meßkopf und Laufgewicht von Waagen<br>mit abnehmbaren Laufgewichten müs-                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|         | Bei Waagen mit Nullstelleinrichtung                                                                                        |             | sen das gleiche Kennzeichen tragen.                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|         | muß diese in einer Berichtigungskam-<br>mer unter der Waagschale bestehen.                                                 | 13.4.5.     | Waagen mit einfachem Lasthebel                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|         | Die Berichtigungskammer muß plombierbar sein.                                                                              | 13.4.5.1.   | Mindestentfernung zwischen den Schneiden                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|         | Feinwaagen und Präzisionswaagen<br>können jedoch eine Reguliereinrich-                                                     |             | Die Mindestentfernung zwischen den<br>Schneiden beträgt:                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|         | tung besitzen.                                                                                                             |             | 25 mm für Höchstlasten bis zu 30 kg                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 13.3.   | Einfache ungleicharmige Balkenwaagen                                                                                       |             | 20 mm für Höchstlasten über 30 kg                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 13.3.1. | Größe und Angabe des Übersetzungs-                                                                                         | 13.4.5.2.   | Nullanzeige                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|         | verhältnisses                                                                                                              | 13 4 5 3    | Die Laufgewichtschiene muß eine Null-<br>anzeige aufweisen.                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|         | Das Übersetzungsverhältnis muß <sup>1</sup> /10<br>betragen und ist deutlich und dauer-<br>haft auf dem Waagebalken in der |             |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                                                            | 13.4.5.3.   | Nullstelleinrichtung Bei Waagen mit Nullstelleinrichtung muß diese in einem Schraubgewicht                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|         | Form anzugeben:                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|         | 1:10 bzw. <sup>1</sup> /10.                                                                                                |             | mit einem Verstellwert von maximal                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 13.3.2. | Symmetrie des Waagebalkens                                                                                                 |             | 4 Eichwerten je Umdrehung bestehen.                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|         | Der Waagebalken muß eine Längs-<br>symmetrieebene aufweisen.                                                               | 13.4.6.     | Waagen mit doppeltem Lasthebel                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 13.3.3. | Nullstelleinrichtung                                                                                                       | 13.4.6.1.   | Mindestentfernung zwischen den<br>Schneiden                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|         | Bei Waagen mit Nullstelleinrichtung<br>muß diese in einer Berichtigungskam-                                                |             | Die Mindestentfernung zwischen den<br>Schneiden beträgt:                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|         | mer unter der Gewichtsschale bestehen.                                                                                     |             | 45 mm auf der Leichtseite                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|         | Die Berichtigungskammer muß plom-                                                                                          |             | 20 mm auf der Schwerseite                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 13.4.   | bierbar sein.  Einfache Laufgewichtswaagen                                                                                 | 13.4.6.2.   | Unterscheidung der verschiedenen<br>Waagenteile                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 13.4.1. | Teilungsmarken                                                                                                             |             | Die Aufhängeeinrichtung der Waage<br>muß sich von der Aufhängeeinrichtung<br>der Last unterscheiden.                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|         | Die Teilungsmarken können ausgeführt<br>sein als                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|         | — Striche                                                                                                                  | 13.4.6.3.   | Skalenbezifferung                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|         | — Kerben                                                                                                                   |             | Die Skalenbezifferung zu beiden Seiten                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|         | — auf der Laufschienenkante                                                                                                |             | der Laufgewichtschiene muß entweder:                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|         | — auf der Laufschienenfläche                                                                                               |             | <ul> <li>fortlaufend sein; in diesem Falle<br/>muß der Größtwert der Teilung auf</li> </ul>                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|         | Der Mindestabstand zwischen den Ker-                                                                                       | :<br>:<br>[ | der Leichtseite gleich dem Kleins                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|         | ben beträgt 2 mm, zwischen Teil-<br>strichen 4 mm.                                                                         |             | wert der Teilung auf der Schwer-<br>seite sein;                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 12.4.2  |                                                                                                                            | :           | oder ein gemeinsames Feld in der                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 13.4.2. | Drehgelenk  Die maximale lineare Schneiden-                                                                                |             | Größe von maximal <sup>1</sup> / <sub>5</sub> des Größtwertes der Teilung auf der Leichtseite aufweisen                                                                                                                  |  |  |  |  |  |

seite aufweisen.

belastung beträgt 10 kg/mm.

| 13.4.6.4. | Skalenteilung                                                                                   |         | einem maximalen Verstellwert                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|           | Die Skalenteilung muß jeweils auf                                                               | 10.01   | gleich 4 Eichwerten je Umdrehung.                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|           | einer Seite der Laufgewichtseinrichtung konstant sein, kann jedoch auf                          | 13.6.4. | Zusatzeinrichtung zur Änderung des<br>Lastausgleichs                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|           | der Leichtseite und auf der Schwerseite<br>verschiedene Werte haben.                            |         | Bei Waagen mit Zusatzeinrichtung<br>zwecks Umgehung der Verwendung zu<br>kleiner Gewichte muß diese in einer                                                         |  |  |  |  |  |
| 13.4.6.5. | Verbot von Nullstelleinrichtungen                                                               |         |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|           | Nullstelleinrichtungen sind untersagt.                                                          |         | graduierten Laufgewichtseinrichtung<br>mit einem maximalen Verstellwert von                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 13.5.     | Roveral- und Béranger-Waagen<br>(Tafelwaagen)                                                   | 13.6.5. | 10 kg bestehen.                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 13.5.1.   | Gleichgewicht                                                                                   | 10.0.0. | Arretiereinrichtung<br>Die Waage muß eine von Hand be-<br>tätigte Arretiereinrichtung für den<br>Waagebalken aufweisen.                                              |  |  |  |  |  |
|           | Paarweise abnehmbare Teile müssen<br>auswechselbar sein und gleiche Maße<br>besitzen.           |         |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 13.5.2.   | Nullstelleinrichtung                                                                            | 13.6.6. | Vorschriften für Waagenteile aus Holz                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 13.3,2,   | Bei Waagen mit Nullstelleinrichtung                                                             |         | Aus Holz gefertigte Waagenteile wie<br>zum Beispiel das Gestell, die Brücke                                                                                          |  |  |  |  |  |
|           | muß diese in einer Berichtigungskammer unter einer der Waagschalen bestehen.                    |         | oder die Brückenbauten müssen aus<br>hartem, festem, trockenem und fehler-<br>losem Holz bestehen. Das Holz ist mit<br>einem wirksamen Schutzanstrich ver-<br>sehen. |  |  |  |  |  |
|           | Die Berichtigungskammer muß plombierbar sein.                                                   |         |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 13.5.3.   | Einspielanzeiger                                                                                |         | Die Verwendung von Nägeln für das<br>Zusammenfügen der Teile ist unzu-<br>lässig.                                                                                    |  |  |  |  |  |
|           | Die Einspielanzeiger müssen zu beiden                                                           |         |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 10.51     | Seiten der Waage sichtbar sein.                                                                 | 13.6.7. | Spielende Pfannen                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 13.5.4.   | Länge der Lastschneiden  Die Länge der Lastschneiden muß mindestens so groß sein wie der Durch- |         | Die Pfannen müssen sich auf ihrer<br>Unterlage oder in ihrem zugehörigen<br>Gehänge leicht bewegen können.                                                           |  |  |  |  |  |
| 13.5.5.   | messer des Bodens der Lastschalen.<br>Länge der Stützschneide                                   | 13.6.8. | Anschläge gegen Herausspringen der<br>Drehgelenke                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 13.3.3.   | Die Länge der Stützschneide muß min-                                                            |         | Durch Anschläge ist das Herausspringen der Schneiden aus den Pfannen bei Stößen, beim Transport oder bei der Benutzung der Waage zu ver-                             |  |  |  |  |  |
|           | destens das 0,7fache der Länge der<br>Lastschneiden betragen.                                   |         |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 13.6.     | Ungleicharmige Brückenwaagen                                                                    |         | hindern.                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 13.6.1.   | (Dezimalwaagen)<br>Kleinstwert der Höchstlast                                                   | 13.7.   | Waagen mit offener Laufgewichtsein-<br>richtung als Auswägeeinrichtung                                                                                               |  |  |  |  |  |
|           | Die Höchstlast der Waage muß über                                                               | 13.7.1. | Bereich der Höchstlasten                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|           | 30 kg betragen.                                                                                 |         | Die Höchstlast der Waage muß über                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 13.6.2.   | Ubersetzungsverhältnis  Das Ubersetzungsverhältnis muß 1/10                                     |         | 10 kg betragen, darf jedoch 5 t nicht übersteigen.                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|           | betragen und ist auf dem Auswäge-<br>hebel deutlich und dauerhaft in der                        |         | Sie muß $k.10^n$ kg entsprechen, wobei $k$ und $n$ ganze Zahlen sind.                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 10.00     | Form 1:10 oder <sup>1</sup> / <sub>10</sub> anzugeben.                                          | 13.7.2. | Skalenbezifferung                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 13.6.3.   | ·Nullstelleinrichtung<br>Die Waage muß eine Nullstelleinrich-                                   |         | Die Skalenbezifferung muß sich von 0<br>bis Höchstlast erstrecken, auch wenn                                                                                         |  |  |  |  |  |
|           | tung aufweisen, und zwar:                                                                       |         | die Waage mit einer Prüfschale be-<br>liebiger Übersetzung versehen ist.                                                                                             |  |  |  |  |  |
|           | <ul> <li>entweder als Berichtigungskammer<br/>mit stark gewölbtem Deckel;</li> </ul>            | 13.7.3. | Mindestgröße der Teilstrichabstände                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|           | <ul> <li>oder als Schraubgewicht bzw. unverlierbare Schraubenmutter mit</li> </ul>              |         | Die Teilstrichabstände müssen nach-<br>stehende Mindestwerte aufweisen:                                                                                              |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

| Länge der Skalenwerte der | einzelnen Laufgewichtsschienen in N | Millimetern      |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Lange der Skatenwerte der | enizemen Lauidewichtsschiehen in i  | viiiiiiiiieteiii |

| Skalenwert<br>der Waage | rort | Skalenwerte der Laufgewichtsschienen |     |     |      |      |      |       |       |       |      |      |      |          |          |          |           |     |
|-------------------------|------|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|----------|----------|----------|-----------|-----|
|                         | age  | 1 g                                  | 2 g | 5 g | 10 g | 20 g | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10<br>kg | 20<br>kg | 50<br>kg | 100<br>kg | 1 t |
| 1 g                     | ī    | 2                                    |     |     | 2    |      |      | 5     |       |       | 50   |      |      |          |          |          |           |     |
| 2 g                     | ſ    |                                      | 2   |     | 2    |      |      | 2,5   |       |       | 25   |      |      |          |          |          |           |     |
| 5 g                     |      |                                      |     | 2   | 2    |      |      | 2     |       |       | 10   |      |      | 100      |          |          |           |     |
| 10 g                    |      |                                      |     |     | 2    |      |      | 2     |       |       | 5    |      |      | 50       |          |          |           |     |
| 20 g                    | ſ    |                                      |     |     |      | 2    |      | 2     |       |       | 2,5  |      |      | 25       |          |          |           |     |
| <b>50</b> g             | ļ    |                                      |     |     |      |      | 2    | 2     |       |       | 2    |      |      | 10       |          |          |           |     |
| 100 g                   | ſ    |                                      |     |     |      |      |      | 2     |       |       | 2    |      |      | 5        |          |          | 50        |     |
| 200 g                   | Ī    |                                      |     |     |      |      |      |       | 2     |       | 2    |      |      | 5        |          |          | 25        |     |
| 500 g                   |      |                                      |     |     |      |      |      |       |       | 2     | 2    |      |      | 5        |          |          | 10        | 10  |
| 1 k                     | g    |                                      |     |     |      |      |      |       |       |       | 2    |      |      | 5        |          |          | 5         |     |
| 2 k                     | g    |                                      |     |     |      |      |      |       |       |       |      | 5    |      | 5        |          |          | 5         | :   |
| 5 k                     | g    |                                      |     |     |      |      |      |       |       |       |      |      | 5    | 5        |          |          | 5         |     |
| 10 k                    | g    |                                      |     |     |      |      |      |       |       |       |      |      |      | 5        |          |          | 5         |     |
| 20 k                    | g    |                                      |     |     |      |      |      |       |       |       |      |      |      |          | 5        |          | 5         |     |
| 50 k                    | g    |                                      |     |     |      |      |      |       |       |       |      |      |      |          |          | 5        | 5         |     |
| 100 k                   | g    |                                      |     |     |      |      |      |       |       |       |      |      |      |          |          |          | 5         |     |
| 200 1                   | κg   |                                      |     |     |      |      |      |       |       |       |      |      |      |          |          |          |           |     |

13.7.4. Auswägehebel zur Erweiterung des Wägebereichs

Bei Waagen mit Auswägehebel zur Erweiterung des Wägebereichs muß das Übersetzungsverhältnis <sup>1</sup>/<sub>10</sub>, <sup>1</sup>/<sub>100</sub> oder <sup>1</sup>/<sub>1000</sub> betragen und ist auf der Laufgewichtsschiene in der Nähe der Gewichtschale deutlich und dauerhaft in folgender Form anzugeben:

1:10, 1:100, 1:1000 oder  $^{1/_{10}, 1/_{100}, 1/_{1000}}$ .

13.7.5. Einhaltung der Bestimmungen über offene Laufgewichts-Auswägeeinrichtungen

Die Bestimmungen für offene Laufgewichts-Auswägeeinrichtungen gemäß

Punkt 11.2.2. müssen eingehalten werden.

13.7.6. Nullstelleinrichtung

Die Waage muß eine Nullstelleinrichtung besitzen, und zwar:

- entweder in Form einer halbkugeligen Berichtigungskammer mit stark gewölbtem Deckel;
- oder als Schraubgewicht bzw. als unverlierbare Schraubenmutter mit einem maximalen Verstellwert gleich 4 Eichwerten je Umdrehung.

13.7.7. Arretiereinrichtung

Die Waage muß eine von Hand betätigte Arretiereinrichtung des Auswägehebels aufweisen.

### KAPITEL IV

### **EWG-Bauartzulassung**

In diesem Kapitel werden gewisse Vorschriften der Richtlinie des Rates über Meßgeräte für die EWG-Bauartzulassung von Waagen übernommen und entsprechend präzisiert.

### 14. Zulassungsantrag

Der Zulassungsantrag muß folgende Einzelangaben enthalten:

### 14.1. Meßtechnische Eigenschaften

### 14.1.1. Allgemeine Eigenschaften

Angaben und Bezeichnungen gemäß Vorschrift unter Punkt 10.5.

# 14.1.2. Besondere Merkmale mechanischer Waagen

- Größe der Richtkraft der Auswägeeinrichtung beim Einspielen auf die Null-Lage und beim Einspielen auf den Endwert der Anzeigeeinrichtung;
- gegebenenfalls Übersetzungsverhältnis der Hebelketten;
- bei selbsteinspielenden oder halbselbsteinspielenden Waagen mit mehreren Einspiellagen;
- Größe der Verschiebung der Auswägeschneide bei einem vollen Ausschlag der Auswägeeinrichtung;
- die technischen Daten der etwaigen Prüfeinrichtung für die Hilfseichung.

# 14.1.3. Besondere Merkmale elektromechanischer Waagen

Elektrische Daten der Meßzellen:

- Widerstand oder Scheinwiderstand;
- Frequenz, Art und Größe der Anschlußspannung. Zulässige Schwankung.
- Verhältnis der Ausgangsspannung oder der Ausgangsfrequenz zu Eingangsspannung oder Eingangsfrequenz bei Höchstlast;
- Wert der kleinsten meßbaren Spannung oder der kleinsten meßbaren Frequenz ("elektrische Beweglichkeit");
- Temperaturempfindlichkeit;
- Empfindlichkeit gegenüber Abweichung aus der waagerechten Stellung.

### 14.2. Beschreibungen

### 14.2.1. Baupläne

Montageplan oder Montageskizze der Waage.

Gegebenenfalls Zeichnungen, Skizzen, Photographien oder Modelle der meßtechnisch wichtigen Einzelteile (Hebel, Gelenke, Neigungshebelsystem, Lastausgleichsfeder, Laufgewichtsschienen und Skalen mit Skalenteilung, Laufgewichte, Ausgleichsgewichte usw...)

### 14.2.2. Schemazeichnung und Photographien

Aus der schematischen Darstellung (Grundriß oder perspektivische Zeichnung) muß die Arbeitsweise der Waage klar ersichtlich sein.

Beispielsweise werden Hebel einfach durch ihre Achsen dargestellt, Schneiden und Pfannen durch ihre Umrisse, Gehänge durch Kreise usw. . . .

Bei elektromechanischen Waagen genügt ein vereinsachtes Schema der wichtigsten Stromkreise für den Anschluß, die Meßwertgeber und die Meßzellen.

Photographische Aufnahmen der Waage, zusammengebaut und geöffnet.

### 15. Arten der Zulassung

### 15.1. Befreiung von der Zulassung

Von der Zulassung befreit sind Waagen, welche die allgemeinen und besonderen Vorschriften dieses Anhanges sowie die für sie einschlägigen Zusatzbestimmungen nach Punkt 13 erfüllen.

### 15.2. Zulassung mit begrenzter Wirkung

Ein Bescheid auf Bauartzulassung mit begrenzter Wirkung kann erteilt werden, um die Durchführung von Dauerversuchen unter normalen Betriebsbedingungen zu ermöglichen.

Im Bescheid wird die Anzahl der zugelassenen Waagen angegeben und die Gültigkeitsdauer der Genehmigung auf 3 Jahre begrenzt.

Es kann verlangt werden, daß der Aufstellungsort der Waagen den zuständigen Behörden der interessierten Mitgliedstaaten bekanntgegeben wird.

### 16. Zulassungsprüfung

# 16.1. Ort der Prüfung

Sollen die zur Zulassung vorgeführten Waagen untersucht und ggf. Prüfungen unterzogen werden, so können sie

- entweder in den Räumen des metrologischen Dienstes, bei dem die Zulassung beantragt worden ist,
- oder an einem beliebigen, vom zuständigen metrologischen Dienst und vom Antragsteller vorher vereinbarten Ort aufgestellt werden.

16.2. Kontrolle der Übereinstimmung der Bauart mit den einschlägigen Vorschriften

Die Waagen müssen den allgemeinen Bauvorschriften nach Punkt 10 genügen.

Wenn die Waagen Besonderheiten aufweisen, die den unter Punkt 11 aufgeführten Vorschriften für die Praxis genügen, so sind sie als übereinstimmend mit den einschlägigen allgemeinen Bestimmungen gemäß Punkt 10 anzusehen.

16.3. Beschaffung der materiellen Mittel

Finden die Prüfungen außerhalb der Räumlichkeiten des metrologischen Dienstes statt, so kann dieser vom Antragsteller die Beschaffung der materiellen Mittel (Prüflasten usw.) sowie die Stellung des zur Durchführung der Prüfung erforderlichen Hilfspersonals verlangen.

16.4. Zulassungsprüfungen

Die Waagen müssen von Null bis Höchstlast zuzüglich des etwaigen Taragrößtwertes die in Kapitel II festgesetzten Vorschriften über die Arbeitsweise erfüllen.

Bei der Prüfung der Arbeitsweise sind außerdem die besonderen Verwendungsbedingungen der zu prüfenden Wagen zu berücksichtigen.

Die Prüflasten müssen aus Normalgewichten und aus Ersatzlasten bestehen, deren Umtang und Verwendungsweise in Kapitel V festgesetzt sind.

Folgende Prüfungen werden durchgeführt:

16.4.1. Ermittlung der Ableseunsicherheit

Erfüllen die Bauteile der Anzeigeeinrichtung von selbsteinspielenden oder halb-selbsteinspielenden Waagen nicht die unter 11.3. aufgeführten Vorschriften für die Praxis, so sind Prüfungen durchzuführen, um sich zu vergewissern, daß die Unsicherheit der Ablesung nach Punkt 2.5.3. den unter Punkt 10.4. sowie ggf. 10.14.2.1.6. festgesetzten Maximalwert nicht übersteigt.

16.4.2. Prüfung der Festigkeit

Muß die Waage ohne Beschädigung eine Belastung ertragen können, welche die Höchstlast zuzüglich des Taragrößtwertes (Lim) übersteigt, so ist vor der Prüfung der Arbeitsweise eine Festigkeitsprüfung mit beliebigen Lasten durchzuführen, deren Größe den Höchstbeanspruchungen entspricht.

16.4.3. Prüfung der Beweglichkeit und Empfindlichkeit

Die Prüfung der Beweglichkeit und Empfindlichkeit ist nach den Vorschriften von Punkt 6 durchzuführen.

16.4.4. Aufzeichnung der Fehlerkurve

Die Fehlerkurve ist bei steigender und fallender Belastung sowie gegebenenfalls bei der Taralast Null und beim Taragrößtwert aufzunehmen.

Die Ablesungen sind besonders bei solchen Belastungen vorzunehmen, bei denen eine Änderung der Einspiellage eintritt (Zuschalten oder Abschalten von Schaltgewichten).

Die Prüflasten sind in der unter Punkt 7 beschriebenen Weise aufzubringen.

16.4.5. Prüfung der Unveränderlichkeit

Die Prüfung der Unveränderlichkeit ist bei mindestens 3 verschiedenen Belastungen einschließlich Null-Last durchzuführen, wobei jede Wägung mindestens 10mal wiederholt wird; bei diesen Prüfungen muß die Waage die unter Punkt 5 festgesetzten Bedingungen erfüllen.

16.4.6. Prüfungen bei exzentrischer Belastung

Die Prüfungen bei exzentrischer Belastung werden nach dem unter Punkt 7 festgelegten Verfahren durchgeführt, wobei jedoch außerdem die besonderen Verwendungsbedingungen der zur Prüfung vorgeführten Waage zu berücksichtigen sind.

16.4.7. Dauerprüfung

Wenn möglich, werden Dauerprüfungen durchgeführt, um sich zu vergewissern, ob die Waage ihre meßtechnischen Eigenschaften während mindestens zweijähriger Benutzung beibehält.

16.4.8. Prüfungen unter Einwirkung der bei normalem Gebrauch auftretenden Einfluß- oder Störgrößen

Die unter Punkt 16.4.1. bis 16.4.7. vorgesehenen Prüfungen sind gemäß Punkt 8 so durchzuführen, daß die Waagen wenn irgend möglich der Einwirkung der im normalen Gebrauch auftretenden Einfluß- oder Störgrößen unterworfen werden.

Die Prüfungen bei Schrägstellung der Waage werden entsprechend den Vorschriften der nachstehenden Punkte 16.4.8.1. durchgeführt.

16.4.8.1. Prüfung des Einflusses der Schrägstellung bei Waagen, die weder frei aufgehängt noch festfundamentiert sind.

16.4.8.1.1. Empfindlichkeit der Waage selbst gegen Schrägstellung

Unter Berücksichtigung der unter Punkt 8.1. sowie unter Punkt 10.6.1. festgelegten Bedingungen soll durch die Versuche festgestellt werden, zu welcher der nachstehend aufgeführten Gruppen die Waage gehört:

- a Waagen, die zurückzuweisen sind,
- b Waagen, die einen Neigungsanzeiger aufweisen müssen,
- c Waagen, die ohne Neigungsanzeiger arbeiten können.

Die Prüfungen werden bei drei Belastungen durchgeführt:

- Null-Last,
- Endwert des Selbstanzeigebereichs bzw. des automatischen Druckbereichs.
- Höchstlast zuzüglich des etwaigen Taragrößtwertes.

16.4.8.1.2. Empfindlichkeit des Neigungsanzeigers bezogen auf den Skalenwert

Bei den unter Punkt 16.4.8.1.1. aufgeführten drei Belastungen werden die Prüfungen in zwei Richtungen (Längsund Querebene) durchgeführt, um festzustellen, ob die unter Punkt 10.6.2. festgesetzten Bedingungen erfüllt sind.

- 16.4.9. Prüfung der Anzeige und des Abdrucks der Kaufpreise
- 16.4.9.1. Kaufpreis- oder Code-Skalen

Die Prüfung wird stichprobenweise über eine möglichst große Anzahl Kaufpreisskalen bei Belastungen durchgeführt, die zwischen Mindest- und Höchstlast liegen.

16.4.9.2. Preisrechenwerke

Die Prüfung erfolgt bei Belastungen zwischen Mindest- und Höchstlast sowie für Grundpreise, die zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Grundpreis liegen, wobei jede einzelne einen Kaufpreis bildende Zahl mindestens einmal zu verwenden ist.

16.5. Prüfbericht

Der Prüfbericht enthält die bei den Prüfungen aufgenommene Kurve der Fehlergrenzen, gegebenenfalls unter Beifügung von Erläuterungen.

Im Bericht werden ferner die Ergebnisse der Prüfung der Empfindlichkeit, der Unveränderlichkeit, des Einflusses der Schrägstellung, sowie andere Einfluß- oder Störgrößen aufgeführt, die bei normaler Verwendung auftreten, ferner alle sonstigen aus den einzelnen Prüfungen gewonnenen Feststellungen,

insbesondere aus der Prüfung der Sicherungseinrichtungen.

Der Bericht schließt auf Erteilung oder Verweigerung der Bauartzulassung.

#### KAPITEL V

### **EWG-Ersteichung**

Die EWG-Ersteichung der Waagen geschieht nach den Vorschriften der Richtlinie des Rats über Meßgeräte, ergänzt durch nachstehende Sonderbestimmungen:

## 17. Prüfung der Arbeitsweise

- 17.1. Modalitäten
- 17.1.1. Beschaffung der materiellen Mittel

Findet die Eichung außerhalb der Räumlichkeiten des metrologischen Dienstes statt, so kann dieser vom Antragsteller die Beschaffung der materiellen Mittel (Prüflasten usw.) sowie die Stellung des zur Durchführung der Eichung erforderlichen Hilfspersonals verlangen.

17.1.2. Vollständig montierte Waagen

Die Prüfung der Arbeitsweise erfolgt an der vollständig montierten Waage, wobei keinerlei nachträgliche Änderung an der Waage mehr vorgenommen werden darf.

17.1.3. Funktionsprüfung in der letzten Stufe

Findet die Eichung in mehreren Stufen statt, so erfolgt die Prüfung der Arbeitsweise in der letzten Stufe, auch wenn im Verlauf der anderen Stufen bereits eine Vorprüfung der Arbeitsweise erfolgt ist.

17.1.4. Vorprüfung der Arbeitsweise

Die Vorprüfung der Arbeitsweise bezieht sich auf getrennte Hauptbestandteile der Waage oder auf die provisorisch aufgestellte Gesamteinrichtung.

17.1.4.1. Getrennte Hauptbestandteile

Die Prüfung erfolgt nach Bestimmung 4.2.5. mittels einer Hilfsvorrichtung für die Eichung oder eines Ersatz-Waagenteils.

Der Ersatz-Waagenteil muß mindestens die Bestimmungen 6.3. und 10.12. über Hilfseinrichtungen für die Teileichung erfüllen.

17.1.4.2. Provisorisch aufgestellte vollständige Waage

Vorprüfung der provisiorisch an einer geeigneten Stelle aufgestellten vollständigen Waage.

17.2. Prüflasten

17.2.1. Umfang der Prüflasten

Der Gesamtwert der Prüflasten muß der Höchstlast zuzüglich Taragrößtwert entsprechen.

17.2.2. Beschaffenheit der Prüflasten

Im Prinzip sollen Prüflasten vollständig aus Normalgewichten bestehen.

Praktisch können sie aus Normalgewichten und beliebigen Ersatzlasten in folgendem Verhältnis bestehen:

17.2.2.1. Mindest-Normallast

17.2.2.1.1. Waagen mit einer Höchstlast zuzüglich Taragrößtwert bis zu 5 t

> Die erforderliche Mindest-Normallast ist gleich der Höchstlast der Waage zuzüglich des Taragrößtwertes.

17.2.2.1.2. Waagen mit einer Höchstlast zuzüglich Taragrößtwert über 5 t

17.2.2.1.2.1. Allgemein

Die Mindest-Normallast ist gleich der halben Summe aus der Höchstlast und dem Taragrößtwert, darf jedoch nicht niedriger sein als 5 t.

Als Übergangsbestimmung für die ersten fünf Jahre nach Inkraftsetzung der Vorschriften dieser Richtlinie gilt, daß diese Last nicht größer sein darf als 20 t.

17.2.2.1.2.2. Ausnahmen

Bei Waagen mit ständig eingebauter Prüfeinrichtung darf die erforderliche Mindest-Normallast auf ein Zehntel der Höchstlast zuzüglich Taragrößtwert verringert werden, ohne jedoch 5 t zu unterschreiten.

17.2.2.2. Unbekannte Lasten

Die Differenz zwischen der Höchstlast zuzüglich Taragrößtwert und der Normallast ist durch unbekannte Lasten auszugleichen, die so beschaffen sein müssen, daß sie ihre Maße während der Prüfung nicht verändern können.

17.2.3. Relative Fehlergrenzen für die Normallast

Die relative Fehlergrenze für die bei der Eichung von Waagen verwendete Normallast darf höchstens das 0,3fache der Fehlergrenzen der zu eichenden Waage betragen.

17.2.4. Einrichtungen zur Erhöhung der Lastwirkung (Hebelapparate)

Wird zwecks Erhöhung der Lastwirkung von Normalgewichten eine Hilfseinrichtung (Hebelapparat) verwendet, so darf die Fehlergrenze der Normalgewichte zuzüglich des relativen Fehlers der Hilfseinrichtung nicht größer sein als das 0,3fache der Fehlergrenze der mit dieser Einrichtung zu prüfenden Waage.

17.3. Prüfungen

17.3.1. Grundregel

Die zur Kontrolle der Arbeitsweise von Waagen durchzuführenden Prüfungen müssen grundsätzlich die gleichen sein, wie sie unter Punkt 16.4. für die Bauartzulassung vorgeschrieben sind, mit folgenden Ausnahmen:

- die Prüfung nach 16.4.5. betreffend die Unveränderlichkeit ist bei Handelswaagen nur in Zweifelsfällen über mehr als 2 Prüfungen auszudehnen.

17.3.2. Anpassungsregel

Je nach Prüfungsverlauf können die einzelnen Prüfungen in ihrem Umfang verringert oder miteinander kombiniert werden, sofern damit eindeutige Prüfungsergebnisse erzielt werden.

# Ausführliches Inhaltsverzeichnis

# KAPITEL I

# Allgemeines

| 1.            | Allgemeine Begriffsbestimmung                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.1.          | Waagen                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.            | Terminologie                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.          | Einteilung der Waagen                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.        | — nach ihrer Arbeitsweise                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.      | Automatische Waagen                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.      | Nichtautomatische Waagen                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.        | — nach der Art der Anzeige                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.      | Waagen ohne Anzeigeeinrichtung                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2.      | Waagen mit Anzeigeeinrichtung                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.        | nach der Art der Erreichung der Einspiellage                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.      | Nicht-selbsteinspielende Waagen                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2.      | Selbsteinspielende Waagen                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3.      | Halb-selbsteinspielende Waagen                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.          | Aufbau der Waagen                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.        | Hauptbestandteile                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.      | Lastträger                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.      | Zwischenhebelwerk                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.      | Auswägeeinrichtung                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.1.    | Gewichtschale                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.2.    | Anzeigeeinrichtung                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.3.    | Druckwerk                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.4.    | Aufbau der Anzeigeeinrichtung                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.4.1.  | Einspielanzeiger                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.4.2.  | Skalenmarken                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.4.3.  | Skalengrundlinie                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.4.4.  | Hilfsmittel für die Ablesung                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.4.4.1 | . Interpolationseinrichtungen                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.4.4.2 | . Zusätzliche Ableseeinrichtungen                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.        | Zusatzeinrichtungen                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.      | Nivelliereinrichtung                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2.      | Nullstelleinrichtung                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3.      | Taraeinrichtung                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3.1.    | Einrichtung für additiven Taraausgleich                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3.2.    | Einrichtung für subtraktiven Taraausgleich                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4.      | Arretiereinrichtung                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5.      | Prüfeinrichtung für die Teileichung                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.6.      | Umschalteinrichtung zwischen Lastträgern und Auswägeeinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.2.2.7.   | Automatische Preisanzeiger oder Preisdruckwerke                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.2.7.1. | Preisskale oder Code-Skale                                                  |
| 2.2.2.7.2. | Preisrechenwerk                                                             |
| 2.3.       | Meßtechnische Eigenschaften der Waagen                                      |
| 2.3.1.     | Wägebereich                                                                 |
| 2.3.1.1.   | Höchstlast (Max.)                                                           |
| 2.3.1.2.   | Mindestlast (Min.)                                                          |
| 2.3.1.3.   | Selbstanzeigebereich bzw. Bereich des selbsttätigen Abdrucks                |
| 2.3.1.4.   | Wägebereich                                                                 |
| 2.3.1.5.   | Taragrößtwert                                                               |
| 2.3.1.5.1. | Additiver Taragrößtwert $(T = +)$                                           |
| 2.3.1.5.2. | Subtraktiver Taragrößtwert (Nachstellgrößtwert) $(T =)$                     |
| 2.3.1.6.   | Tragkraft (Lim.)                                                            |
| 2.3.2.     | Skalenteilung                                                               |
| 2.3.2.1.   | Skalenwert                                                                  |
| 2.3.2.2.   | Anzahl der Skalenteile (n)                                                  |
| 2.3.2.3.   | Teilstrichabstand                                                           |
| 2.3.2.4.   | Eichwert (e)                                                                |
| 2.4.       | Meßtechnische Eigenschaften einer Waage                                     |
| 2.4.1.     | Empfindlichkeit (S)                                                         |
| 2.4.1.1.   | Nicht-selbsteinspielende Waagen                                             |
| 2.4.1.2.   | Selbsteinspielende und halb-selbsteinspielende Waagen                       |
| 2.4.2.     | Beweglichkeit                                                               |
| 2.4.2.1.   | Beweglichkeitsschwelle für eine gegebene Last                               |
| 2.4.3.     | Unveränderlichkeit                                                          |
| 2.5.       | Anzeige der Wägeergebnisse                                                  |
| 2.5.1.     | Art der Anzeige oder des Abdrucks                                           |
| 2.5.1.1.   | Analoganzeige bzw. Analogabdruck                                            |
| 2.5.1.2.   | Digitalanzeige bzw. Digitalabdruck                                          |
| 2.5.2.     | Prinzip der Ablesung durch einfaches Nebeneinanderstellen                   |
| 2.5.3.     | Unsicherheit der Ablesung bei Waagen mit Analoganzeige bzw<br>Analogabdruck |
| 2.5.4.     | Abrundungsfehler bei Digitalanzeige bzw. Digitalabdruck                     |
| 2.5.5.     | Lastfehlergrenze                                                            |
| 3.         | Abgrenzung des Bereichs der verschiedenen Genauigkeitsklassen               |
| 3.1.       | Genauigkeitsklassen                                                         |
| 3.2.       | Gliederung                                                                  |
| 3.2.1.     | Feinwaagengenauigkeit                                                       |
| 3.2.1.1.   | Waagen ohne Anzeigeeinrichtung                                              |
| 3.2.1.2.   | Waagen mit Anzeigeeinrichtung                                               |
| 3.2.2.     | Präzisionswaagengenauigkeit                                                 |
| 3.2.2.1.   | Waagen ohne Anzeigeeinrichtung                                              |

| 3.2.2.2.   | Waagen mit Anzeigeeinrichtung                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.2.2.1. | Nicht-selbsteinspielende Waagen                                                                    |
| 3.2.2.2.   | Selbsteinspielende und halb-selbsteinspielende Waagen                                              |
| 3.2.3.     | Handelswaagengenauigkeit                                                                           |
| 3.2.3.1.   | Waagen ohne Anzeigeeinrichtungen                                                                   |
| 3.2.3.2.   | Waagen mit Anzeigeeinrichtungen                                                                    |
| 3.2.3.2.1. | Nicht-selbsteinspielende Waagen                                                                    |
| 3.2.3.2.2. | Selbsteinspielende mit halb-selbsteinspielenden Waagen                                             |
| 3.2.4.     | Grobwaagengenauigkeit                                                                              |
| 3.2.4.1.   | Waagen ohne Anzeigeeinrichtungen                                                                   |
| 3.2.4.2.   | Waagen mit Anzeigeeinrichtungen                                                                    |
| 3.2.4.2.1. | Nicht-selbsteinspielende Waagen                                                                    |
| 3 2 4 2.2. | Selbsteinspielende und halb-selbsteinspielende Waagen                                              |
| 3.2.5.     | Waagen mit Reitereinrichtung                                                                       |
| 3.2.6.     | Waagen mit mehreren Anzeigeeinrichtungen oder Druckwerken                                          |
| 3.2.7.     | Waagen mit Interpolationseinrichtung für die Ablesung                                              |
| 3.2.8.     | Waagen mit zusätzlichen Ableseeinrichtungen                                                        |
|            |                                                                                                    |
|            | KAPITEL II                                                                                         |
|            | Vorschriften über die Arbeitsweise der Waagen                                                      |
| 4.         | Fehlergrenzen bei der Ersteichung und im Betrieb                                                   |
| 4.1.       | Größe der Fehlergrenzen                                                                            |
| 4.1.1.     | Feinwaagen                                                                                         |
| 4.1.2.     | Präzisionswaagen                                                                                   |
| 4.1.3.     | Handelswaagen                                                                                      |
| 4.1.4.     | Grobwaagen                                                                                         |
| 4.2.       | Anwendungsbedingungen für die Fehlergrenzen                                                        |
| 4.2.1.     | Waagen mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck                                                      |
| 4.2.2.     | Waagen mit mehreren Anzeigeeinrichtungen oder Druckwerken                                          |
| 4.2.3.     | Waagen mit additiver Taraeinrichtung                                                               |
| 4.2.4.     | Tarawägeeinrichtungen                                                                              |
| 4.2.5.     | Getrennte Hauptbestandteile von Waagen                                                             |
| 4.3.       | Abweichungen zwischen den angezeigten Wägeergebnissen                                              |
| 4.3.1.     | Abweichungen der Angaben mehrerer Anzeigeeinrichtungen oder<br>Druckwerke derselben Waage          |
| 4.3.1.1.   | Kombination mehrerer Skalen oder Skalendruckwerke                                                  |
| 4.3.1.2.   | Waagen mit Tara-Wägeeinrichtung                                                                    |
| 4.3.2.     | Abweichung zweier Wägeergebnisse für dieselbe Last bei Änderung der Einspiellage                   |
| 4.3.3.     | Abweichung zweier Wägeergebnisse bei Dauerbelastung einer<br>Waage durch eine gleichbleibende Last |
| 4.3.4.     | Abweichung als Folge elastischer Nachwirkung (Hysteresis)                                          |
| 5.         | Unveränderlichkeit                                                                                 |
| 5.1.       | Feinwaagen- und Präzisionswaagengenauigkeit                                                        |
|            |                                                                                                    |

Handelswaagen- und Grobwaagengenauigkeit

5.2.

| 6.           | Beweglichkeit und Empfindlichkeit                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.         | Beweglichkeit und Empfindlichkeit bei nicht-selbsteinspielenden<br>Waagen                            |
| 6.1.1.       | Beweglichkeit                                                                                        |
| 6.1.2.       | Empfindlichkeit                                                                                      |
| 6.2.         | Beweglichkeit und Empfindlichkeit von selbsteinspielenden und halb-selbsteinspielenden Waagen        |
| 6.2.1.       | Beweglichkeit                                                                                        |
| 6.2.1.1.     | Waagen mit Analoganzeige oder Analogabdruck                                                          |
| 6.2.1.2.     | Waagen mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck                                                        |
| 6.2.2.       | Empfindlichkeit                                                                                      |
| 6.2.2.1.     | Präzisions- und Feinwaagen                                                                           |
| 6.2.2.2.     | Handelswaagen und Grobwaagen                                                                         |
| 6.3.         | Beweglichkeit und Empfindlichkeit von Prüfeinrichtungen für die Teileichung                          |
| 7.           | Art der Aufbringung der Prüflasten                                                                   |
| 7.1.         | Allgemeines                                                                                          |
| 7.1.1.       | Aufbringung einer Prüflast gleich der Tragkraft                                                      |
| 7.2.         | Waagen mit nur einem Lastträger                                                                      |
| 7.2.1.       | Waagen mit frei aufgehängter Last                                                                    |
| 7.2.2.       | Waagen mit an einem oder zwei Punkten freihängendem Lastträger                                       |
| 7.2.3.       | Sonstige Waagen                                                                                      |
| 7.2.3.1.     | Höchstlast bis zu 30 kg                                                                              |
| 7.2.3.2.     | Höchstlast über 30 kg                                                                                |
| 7.2.3.2.1.   | Waagen, bei denen die Oberseite des Lastträgers nicht zum Befahren mit rollenden Lasten bestimmt ist |
| 7.2.3.2.1.1. | Waagen mit Speziallastträger (Behälterwaagen usw.)                                                   |
| 7.2.3.2.1.2. | Sonstige Waagen                                                                                      |
| 7.2.3.2.2.   | Waagen, bei denen die Oberseite des Lastträgers mit rollenden<br>Lasten befahren werden kann         |
| 7.2.3.2.2.1. | Stabilitätsprüfung                                                                                   |
| 7.2.3.2.2.2. | Belastung der Auflagerpunkte des Lastträgers                                                         |
| 7.2.3.2.2.3. | Prüflast bis Höchstlast zuzüglich Taragrößtwert                                                      |
| 7.2.3.2.2.4. | Rollende Prüflast                                                                                    |
| 7.2.3.2.2.5. | Kombinierte Aufbringung von Prüflasten                                                               |
| 7.3.         | Waagen mit mehreren Lastträgern                                                                      |
| 7.4.         | Waagen mit einem oder mehreren Lastträgern, die eine oder mehrere Zusatzeinrichtungen aufweisen.     |
| 8.           | Einfluß- und Störgrößen                                                                              |
| 8.1.         | Schrägstellung                                                                                       |
| 8.2.         | Temperatur                                                                                           |
| 8.2.1.       | Normale Temperaturgrenzen                                                                            |
| 8.2.2.       | Besondere Temperaturgrenzen                                                                          |
| 8.2.3.       | Stabilität der Nullstellung                                                                          |

| 8.2.4. | Stabilität der Temperatur                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.3.   | Einfluß der elektrischen Stromzufuhr                                                                  |
| 8.4.   | Andere Einfluß- und Störgrößen, die aus der Konstruktion und dem<br>normalen Funktionieren herrühren. |
| 9.     | Fehlergrenzen für Preisanzeiger bzw. Preisdruckwerke                                                  |
| 9.1.   | Allgemeines                                                                                           |
| 9.2.   | Preisskalen und Code-Skalen                                                                           |
| 9.3.   | Preisrechenwerke                                                                                      |

# KAPITEL III

# Vorschriften über den Bau der Waagen

| 10,        | Allgemeine Bestimmungen                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1.      | Verwendungszweck und Festigkeit                                                         |
| 10.1.1.    | Anpassung an den Verwendungszweck                                                       |
| 10.1.2.    | Festigkeit                                                                              |
| 10.2.      | Sicherheit der Arbeitsweise                                                             |
| 10.2.1.    | Unzulässigkeit von Besonderheiten, die eine betrügerische Verwendung begünstigen können |
| 10.2.2.    | Unmöglichkeit der Verstellung                                                           |
| 10.2.3.    | Sicherheit der Waagenbedienteile                                                        |
| 10.3.      | Piombierung                                                                             |
| 10.4.      | Ablesung der Wägeergebnisse                                                             |
| 10.4.1.    | Beschaffenheit und Eindeutigkeit                                                        |
| 10.4.2.    | Ablesung durch einfache Nebeneinanderstellung                                           |
| 10.4.3.    | Symbole der Maßeinheiten                                                                |
| 10.4.4.    | Fortschreiten der Skalenwerte                                                           |
| 10.4.5.    | Interpolationseinrichtungen                                                             |
| 10.4.6.    | Zusätzliche Ableseeinrichtungen                                                         |
| 10.4.7.    | Unterscheidung des Bereichs der Mindestlast                                             |
| 10.4.8.    | Waagen mit mehreren Anzeigeeinrichtungen oder Druckwerken                               |
| 10.4.8.1.  | Mindestlast der einzelnen Einrichtungen                                                 |
| 10.4.8.2.  | Gleiche Zahlenwerte bei Digitalanzeige                                                  |
| 10.4.8.3.  | Zahlenstufe höchstens gleich dem Skalenwert                                             |
| 10.4.9.    | Größe der Unsicherheit der Ablesungen                                                   |
| 10.4.10.   | Ziffern der Wägeergebnisse                                                              |
| 10.4.11.   | Beschaffenheit gedruckter Wägeergebnisse                                                |
| 10.4.12.   | Grenzen für die Abdrucke der Wägeergebnisse                                             |
| 10.4.13.   | Waagen mit Tarawägeeinrichtung                                                          |
| 10.4.13.1. | Waagen mit nur einer Anzeigeeinrichtung bzw. einem Druckwerk                            |
| 10.4.13.2. | Waagen mit mehreren Anzeigeeinrichtungen bzw. mehreren Druckwerken                      |
| 10.5.      | Bezeichnungen und Angaben                                                               |
| 10.5.1.    | Grundsätzliche Angaben                                                                  |

| 10 5 1 1    |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.5.1.1.   | Grundsätzliche Angaben in Klarschrift                                                                   |
| 10.5.1.1.1. | Pflichtmäßig in allen Fällen                                                                            |
| 10.5.1.1.2. | Pflichtmäßig in bestimmten Fällen                                                                       |
| 10.5.1.2.   | Grundsätzliche Angaben in Code                                                                          |
| 10.5.1.2.1. | Pflichtmäßig in allen Fällen                                                                            |
| 10.5.1.2.2. | Pflichtmäßig je nach Einzelfall                                                                         |
| 10.5.2.     | Zusätzliche Angaben                                                                                     |
| 10.5.3.     | Darstellung der Angaben und Bezeichnungen                                                               |
| 10.5.4.     | Waagenzusammenstellungen                                                                                |
| 10.5.5.     | Waagenzusammenstellungen, deren einzelne Teile jeweils eine<br>getrennte Bauartzulassung erhalten haben |
| 10.5.6.     | Waagen mit mehreren Lastträgern und Auswägeeinrichtungen                                                |
| 10.5.7.     | Sonstige Angaben                                                                                        |
| 10.6.       | Waagerechtstellung                                                                                      |
| 10.6.1.     | Waagen, die eine Einrichtung zur waagerechten Aufstellung mit<br>Neigungsanzeiger besitzen müssen       |
| 10.6.2.     | Anforderungen an den Neigungsanzeiger                                                                   |
| 10.6.3.     | Anbringung des Neigungsanzeigers                                                                        |
| 10.7.       | Nullstellung                                                                                            |
| 10.7.1.     | Nullstelleinrichtung                                                                                    |
| 10.7.2.     | Größtwert der Nullstelleinrichtung                                                                      |
| 10.7.3.     | Genauigkeit der Nullstellung                                                                            |
| 10.7.4.     | Betätigung der Nullstelleinrichtung                                                                     |
| 10.7.5.     | Nullstelleinrichtung bei Waagen mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck ohne Analoganzeige               |
| 10.7.6.     | Selbsttätige Nullstelleinrichtung                                                                       |
| 10.8.       | Erweiterung des selbsttätigen Anzeige- oder Druckbereichs                                               |
| 10.8.1.     | Größtwert der Schaltstufen                                                                              |
| 10.8.2.     | Ablesung durch einfache Nebeneinanderstellung                                                           |
| 10.9.       | Taraausgleich                                                                                           |
| 10.9.1.     | Allgemeines                                                                                             |
| 10.9.1.1.   | Gleiche Vorschriften wie für Waagen                                                                     |
| 10.9.1.2.   | Genauigkeit der Betätigung der Taraeinrichtung                                                          |
| 10.9.1.3.   | Ablesung durch einfache Aneinanderstellung                                                              |
| 10.9.1.4.   | Arbeitsbereich                                                                                          |
| 10.9.1.5.   | Erkennbarkeit der Benutzung der Taraeinrichtung                                                         |
| 10.9.2.     | Substraktive Taraeinrichtung (Nachstellskale)                                                           |
| 10.9.2.1.   | Sichtbarkeit des verbleibenden Wägebereiches bei Waagen mit<br>Nachstellskale                           |
| 10.10.      | Arretierung                                                                                             |
| 10.10.1.    | Ständige Arretiereinrichtungen                                                                          |
| 10.10.1.1.  | Unmöglichkeit des Wägens außerhalb der Stellung "Wägung"                                                |
| 10.10.1.2.  | Erkennbarkeit der angezeigten Stellungen                                                                |
| 10.10.1.3.  | Fahrbare Waagen auf Rädern                                                                              |
| 10.10.2.    | Transportsicherungen                                                                                    |
|             |                                                                                                         |

| 10.11.        | Schwingungsdämpfer                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.11.1.      | Berichtigung des Temperatureinflusses                                                                           |
| 10.12.        | Prüfeinrichtungen für die Teileichung                                                                           |
| 10.12.1.      | Prüfeinrichtungen mit einer oder mehreren Gewichtschalen                                                        |
| 10.12.2.      | Prüfeinrichtungen mit Ziffernskale                                                                              |
| 10.12.3.      | In Waagen eingebaute Prüfeinrichtungen                                                                          |
| 10.13.        | Umschalteinrichtungen zwischen Lastträgern und Auswägeeinrichtungen                                             |
| 10.13.1.      | Ausgleich der Gewichtsunterschiede der einzelnen Lastträger                                                     |
| 10.13.2.      | Nullstellung der Anzeigeeinrichtung bzw. des Druckwerks jeder einzelnen Auswägeeinrichtung                      |
| 10.13.3.      | Unmöglichkeit der Wägung während des Umschaltens                                                                |
| 10.13.4.      | Eindeutige Bezeichnung                                                                                          |
| 10.14.        | Preistafeln und selbsttätige Preisanzeiger und Preisdruckwerke                                                  |
| 10.14.1.      | Preistafeln                                                                                                     |
| 10.14.2.      | Selbsttätige Preisanzeiger oder Preisdruckwerke                                                                 |
| 10.14.2.1.    | Allgemeines                                                                                                     |
| 10.14.2.1.1.  | Festsetzung des Kaufpreises                                                                                     |
| 10.14.2.1.2.  | Anwendung gewisser Vorschriften von 10.4. über die Wägeergebnisse                                               |
| 10.14.2.1.3.  | Skalenwert der Grundpreise                                                                                      |
| 10.14.2.1.4.  | Skalenwert der Kaufpreise                                                                                       |
| 10.14.2.1.5.  | Kleinster Skalenwert des Kaufpreises                                                                            |
| 10.14.2.1.6.  | Wert der größten Ableseunsicherheit der Kaufpreise                                                              |
| 10.14.2.1.7.  | Beschaffenheit des gedruckten Wägeergebnisses                                                                   |
| 10.14.2.1.8.  | Angabe der genormten Symbole                                                                                    |
| 10.14.2.1.9.  | Ort der Preisanzeige                                                                                            |
| 10.14.2.1.10. | Wiederholungsmöglichkeit desselben Abdrucks                                                                     |
| 10.14.2.1.11. | Druckmöglichkeit innerhalb des Bereichs der Mindestlast                                                         |
| 10.14.2.2.    | Preisskalen oder Code-Skalen                                                                                    |
| 10.14.2.2.1.  | Beschaffenheit der Grundpreisskalen                                                                             |
| 10.14.2.2.2.  | Mindestgrundpreis bei Waagen mit einer oder mehreren Kaufpreisskalen, die mehreren Grundpreisen zugeordnet sind |
| 10.14.2.2.3.  | Gleichbleibender Skalenwert für gleiche Preisskalen                                                             |
| 10.14.2.2.4.  | Unmöglichkeit der Anzeige oder des Abdrucks von Kaufpreisen<br>unterhalb des Mindestgrundpreises                |
| 10.14.2.3.    | Preisrechenwerke                                                                                                |
| 10.14.2.3.1.  | Mindestzahl der Zehnerstellen bei Digitalanzeige und Digitalab-<br>druck für den Kaufpreis                      |
| 10.14.2.3.2.  | Sicherung der Arbeitsweise der Preisanzeiger und Preisdruckwerke                                                |
| 10.15.        | Eichstempel                                                                                                     |
| 10.15.1.      | Vorschrift                                                                                                      |
| 10.15.2.      | Stempelschild                                                                                                   |
| 10.15.2.1.    | Beschaffenheit                                                                                                  |
| 10.15.2.2.    | Befestigung des Stempelschildes                                                                                 |
| 10.15.3.      | Stempelstelle                                                                                                   |

| 11.         | Vorschriften für die Praxis                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1.       | Allgemeines                                                                                     |
| 11.1.1.     | Waagen, die ganz oder teilweise mit Gewichten arbeiten                                          |
| 11.1.2.     | Stelleinrichtungen zur Änderung der Empfindlichkeit                                             |
| 11.2.       | Auswägeeinrichtungen von nicht-selbsteinspielenden Waagen                                       |
| 11.2.1.     | Ablesbarkeit der Wägeergebnisse                                                                 |
| 11.2.2.     | Offene Laufgewichtseinrichtungen                                                                |
| 11.2.2.1.   | Mindestlänge der Teilstrichabstände                                                             |
| 11.2.2.2.   | Konstante Skalenteilung auf den Laufgewichtsschienen                                            |
| 11.2.2.3.   | Verschiebungsgrenzen für die Haupt- und Nebenlaufgewichte                                       |
| 11.2.2.4.   | Verhinderung unbeabsichtigter Verschiebungen der Haupt- und Nebenlaufgewichte                   |
| 11.2.2.5.   | Äußere Form der Haupt- und Nebenlaufgewichte                                                    |
| 11.2.2.6.   | Unveränderlichkeit der Schwerpunktslage der beweglichen Teile                                   |
| 11.2.2.7.   | Praktische Unmöglichkeit des Ausbaues der beweglichen Teile                                     |
| 11.2.2.8.   | Sicherheitsdruckwerk bei Laufgewichten                                                          |
| 11.2.3.     | Von außen betätigte, gekapselte Laufgewichtseinrichtungen                                       |
| 11.2.3.1.   | Anwendung gewisser Vorschriften, die auch für offene Laufgewichtseinrichtungen gelten           |
| 11.2.3.2.   | Sicherheitsdruckwerk                                                                            |
| 11.2.3.3.   | Gehäuseverschluß                                                                                |
| 11.2.4.     | Schaltgewichtseinrichtungen                                                                     |
| 11.2.4.1.   | Sicherheitsdruckwerk                                                                            |
| 11.2.4.2.   | Gehäuseverschluß                                                                                |
| 11.3.       | Auswägeeinrichtungen von selbsteinspielenden und halb-selbsteinspielenden Waagen                |
| 11.3.1.     | Waagen mit Analoganzeige bzw. mit Analogabdruck                                                 |
| 11.3.1.1.   | Beschaffenheit der Skalenmarken                                                                 |
| 11.3.1.2.   | Anordnung der Skalenmarken                                                                      |
| 11.3.1.3.   | Mindestgröße der Teilstrichabstände (i)                                                         |
| 11.3.1.4.   | Mindesthöhe der Ziffern                                                                         |
| 11.3.1.5.   | Bestimmung der Ableseentfernung (L)                                                             |
| 11.3.1.6.   | Dicke des Zeigers                                                                               |
| 11.3.1.7.   | Begrenzung des Fehlers durch Parallaxe                                                          |
| 11.3.1.8.   | Kreisskalen (Vollsichtskalen)                                                                   |
| 11.3.1.8.1. | Gleicher Abstand der Skalenmarken                                                               |
| 11.3.1.8.2. | Ablesung durch einfache Nebeneinanderstellung                                                   |
| 11.3.1.8.3. | Leerfeld                                                                                        |
| 11.3.1.9.   | Anzeigeeinrichtungen mit projizierter Skale                                                     |
| 11.3.1.9.1. | Gleicher Abstand der Skalenteile                                                                |
| 11.3.1.9.2. | Eindeutigkeit                                                                                   |
| 11.3.2.     | Einrichtungen für Digitalanzeige bzw. Digitalabdruck                                            |
| 11.3.2.1.   | Gültigkeit der gleichen Bestimmungen wie für Einrichtungen für Analoganzeige bzw. Analogabdruck |
| 11.4.       | Preisanzeiger und Preisdruckwerke                                                               |
| 11.4.1.     | Beschaffenheit                                                                                  |

| 11.5.     | Einrichtungen zur Erweiterung des selbsttätigen Anzeige- oder Druckbereichs            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.5.1.   | Laufgewichtseinrichtungen                                                              |
| 11.5.1.1. | Zuordnung zu den Auswägeeinrichtungen                                                  |
| 11.5.1.2. | Skalenwert                                                                             |
| 11.5.2.   | Schaltgewichtseinrichtungen                                                            |
| 11.5.2.1. | Anzeige der Schaltstufe                                                                |
| 11.5.2.2. | Gehäuseverschluß                                                                       |
| 11.6.     | Additive Taraeinrichtungen                                                             |
| 11.6.1.   | Gültigkeit derselben Bestimmungen wie für Auswägeeinrichtungen gleicher Beschaffenheit |
| 11.6.2.   | Gehäuseverschluß bei Schaltgewichtseinrichtungen                                       |
| 11.7.     | Subtraktive Taraeinrichtungen                                                          |
| 11.7.1.   | Nachstellskale                                                                         |
| 11.7.1.1. | Anschlag in Nullstellung                                                               |
| 11.7.1.2. | Feste Skale ohne Skalenteilung                                                         |
| 11.7.1.3. | Nachstellskale mit Teilung                                                             |
| 12.       | Sondervorschriften für bestimmte Waagen                                                |
| 12.1.     | Selbsteinspielende und halb-selbsteinspielende Vergleichswaagen                        |
| 12.1.1.   | Unterscheidung des "Plus"- und "Minus"-Bereiches                                       |
| 12.1.2.   | Ausführung der Skale                                                                   |
| 12.1.3.   | Sonderbestimmung                                                                       |
| 12.2.     | Zählwaagen und Waagen mit angebauter Stückzähleinrichtung                              |
| 12.2.1.   | Ausführung der Skale                                                                   |
| 12.2.2.   | Hauptsächliche Übersetzungsverhältnisse für Zählwaagen                                 |
| 12.2.3.   | Angaben und Bezeichnungen                                                              |
| 12.3.     | Waagen mit Speziallastträger (Behälterwaagen usw.)                                     |
| 12.4.     | Waagen für offene Verkaufsstellen (ausgenommen Präzisions- und Feinwaagen)             |
| 12.4.1.   | Waagen mit einer Höchstlast bis zu 30 kg                                               |
| 12.4.1.1. | Verbot bestimmter Einrichtungen oder Organe                                            |
| 12.4.1.2. | Hydraulische Schwingungsdämpfer                                                        |
| 12.4.1.3. | Größte Randhöhe der Gewichtsschale                                                     |
| 12.4.1.4. | Sichtbarkeit der Wägeergebnisse                                                        |
| 12.4.1.5. | Druckmöglichkeit innerhalb der Mindestlast                                             |
| 12.4.1.6. | Unmöglichkeit der Beeinflussung des Zeigers                                            |
| 12.4.1.7. | Beschaffenheit des gedruckten Wägeergebnisses                                          |
| 12.4.2.   | Waagen mit einer Höchstlast über 30 kg                                                 |
| 12.4.2.1. | Waagen mit Taraeinrichtung                                                             |
| 12.5.     | Waagen, die die Aufschrift tragen müssen: Nicht zulässig für offene<br>Verkaufsstellen |
| 13.       | Zusätzliche Bestimmungen für Waagen, die von der Bauartzulassung befreit sind          |
| 13.1.     | Allgemeines                                                                            |

13.1.

| 13.1.1.   | Liste der Waagen, die von der Bauartzulassung befreit werden<br>können |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 13.1.2.   | Einspielanzeiger                                                       |
| 13.1.3.   | Obligatorische Verwendung von Schneiden und Pfannen                    |
| 13.1.4.   | Geradlinigkeit und Parallelität der Schneidenlinien                    |
| 13.1.5.   | Befestigung der Schneiden                                              |
| 13.1.6.   | Unveränderlichkeit der Übersetzungsverhältnisse                        |
| 13.1.7.   | Begrenzung des seitlichen Spiels der Schneiden in den Pfannen          |
| 13.1.8.   | Beschaffenheit der Stoßkörper                                          |
| 13.1.9.   | Verbot der Schweißung von Pfannen und Stoßplatten                      |
| 13.1.10.  | Vorschrift der Verwendung von Schneiden bei Lenkern                    |
| 13.1.11.  | Mindesthärte                                                           |
| 13.1.12.  | Verhalten der Teile bei normalem Gebrauch der Waage                    |
| 13.1.13.  | Schutzüberzüge                                                         |
| 13.1.14.  | Verbot von Taraeinrichtungen und Schwingungsdämpfern                   |
| 13.1.15.  | Angaben und Bezeichnungen                                              |
| 13.1.16.  | Ersatz des Stempelschildes durch eine Hohlkammer                       |
| 13.2.     | Einfache gleicharmige Balkenwaagen                                     |
| 13.2.1.   | Symmetrie des Waagebalkens                                             |
| 13.2.2.   | Nullstelleinrichtungen                                                 |
| 13.3.     | Einfache ungleicharmige Balkenwaagen                                   |
| 13.3.1.   | Größe und Angabe des Übersetzungsverhältnisses                         |
| 13.3.2.   | Symmetrie des Waagebalkens                                             |
| 13.3.3.   | Nullstelleinrichtung                                                   |
| 13.4.     | Einfache Laufgewichtswaagen                                            |
| 13.4.1.   | Teilungsmarken                                                         |
| 13.4.2.   | Drehgelenk                                                             |
| 13.4.3.   | Einspielanzeiger                                                       |
| 13.4.4.   | Identitätszeichen                                                      |
| 13.4.5.   | Waagen mit einfachem Lasthebel                                         |
| 13.4.5.1. | Mindestentfernung zwischen den Schneiden                               |
| 13.4.5.2. | Nullanzeige                                                            |
| 13.4.5.3. | Nullstelleinrichtung                                                   |
| 13.4.6.   | Waagen mit doppeltem Lasthebel                                         |
| 13.4.6.1. | Mindestentfernung zwischen den Schneiden                               |
| 13.4.6.2. | Unterscheidung der verschiedenen Waagenteile                           |
| 13.4.6.3. | Skalenbezifferung                                                      |
| 13.4.6.4. | Skalenteilung                                                          |
| 13.4.6.5. | Verbot von Nullstelleinrichtungen                                      |
| 13.5.     | Roberval- und Bérangerwaagen (Tafelwaagen)                             |
| 13.5.1.   | Gleichgewicht                                                          |
| 13.5.2.   | Nullstelleinrichtungen                                                 |
| 13.5.3.   | Einspielanzeiger                                                       |
| 13.5.4.   | Länge der Lastschneiden                                                |
| 13.5.5.   | Länge der Stützschneide                                                |

| 13.6.   | Ungleicharmige Brückenwaagen (Dezimalwaagen)                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13.6.1. | Kleinstwert der Höchstlast                                                     |
| 13.6.2. | Ubersetzungsverhältnis                                                         |
| 13.6.3. | Nullstelleinrichtungen                                                         |
| 13.6.4. | Zusatzeinrichtung zur Änderung des Lastausgleichs                              |
| 13.6.5. | Arretiereinrichtungen                                                          |
| 13.6.6. | Vorschriften für Waagenteile aus Holz                                          |
| 13.6.7. | Spielende Pfannen                                                              |
| 13.6.8. | Anschläge gegen Herausspringen der Drehgelenke                                 |
| 13.7.   | Waagen mit offener Laufgewichtseinrichtung als Auswägeeinrichtung              |
| 13.7.1. | Bereich der Höchstlasten                                                       |
| 13.7.2. | Skalenbezifferung                                                              |
| 13.7.3. | Mindestgröße der Teilstrichabstände                                            |
| 13.8.4. | Auswägehebel zur Erweiterung des Wägebereichs                                  |
| 13.7.5. | Einhaltung der Bestimmungen über offene Laufgewichts-Auswäge-<br>einrichtungen |
| 13.7.6. | Nullstelleinrichtung                                                           |
| 13.7.7. | Arretiereinrichtung                                                            |
|         |                                                                                |
|         | KAPITEL IV                                                                     |
|         | EWG-Bauartzulassung                                                            |
| 14.     | Zulassungsantrag                                                               |
| 14.1.   | Meßtechnische Eigenschaften                                                    |
| 14.1.1. | Allgemeine Eigenschaften                                                       |
| 14.1.2. | Besondere Merkmale mechanischer Waagen                                         |
| 14.1.3. | Besondere Merkmale elektromechanischer Waagen                                  |
| 14.2.   | Beschreibungen                                                                 |
| 14.2.1. | Baupläne                                                                       |
| 14.2.2. | Schemazeichnung und Photographien                                              |
| 15.     | Arten der Zulassung                                                            |
| 15.1.   | Befreiung von der Zulassung                                                    |
| 15.2.   | Zulassung mit begrenzter Wirkung                                               |
| 16.     | Zulassungsprüfung                                                              |
| 16.1.   | Ort der Prüfung                                                                |

Kontrolle der Übereinstimmung der Bauart mit den einschlägigen

16.2.

16.3.

16.4.

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

Vorschriften

Zulassungsprüfungen

Prüfung der Festigkeit

Beschaffung der materiellen Mittel

Ermittlung der Ableseunsicherheit

Prüfung der Beweglichkeit und Empfindlichkeit

| 16.4.4.       | Aufzeichnung der Fehlerkurve                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.4.5.       | Prüfung der Unveränderlichkeit                                                                              |
| 16.4.6.       | Prüfungen bei exzentrischer Belastung                                                                       |
| 16.4.7.       | Dauerprüfung                                                                                                |
| 16.4.8.       | Prüfungen unter der Einwirkung von Einfluß- und Störgrößen                                                  |
| 16.4.8.1.     | Prüfung des Einflusses der Schrägstellung bei Waagen, die weder frei aufgehängt noch festfundamentiert sind |
| 16.4.8.1.1.   | Empfindlichkeit der Waage selbst gegen Schrägstellung                                                       |
| 16.4.8.1.2.   | Empfindlichkeit des Neigungsanzeigers bezogen auf den Skalenwert                                            |
| 16.4.9.       | Prüfung der Anzeige und des Abdrucks der Kaufpreise                                                         |
| 16.4.9.1.     | Kaufpreis- oder Code-Skalen                                                                                 |
| 16.4.9.1.2.   | Preisrechenwerke                                                                                            |
| 16.5.         | Prüfbericht für die Zulassung                                                                               |
|               |                                                                                                             |
|               | KAPITEL V                                                                                                   |
|               | EWG-Ersteichung                                                                                             |
| 17.           | Prüfung der Arbeitsweise                                                                                    |
| 17.1.         | Modalitäten                                                                                                 |
| 17.1.1.       | Beschaffung der materiellen Mittel                                                                          |
| 17.1.2.       | Vollständig montierte Waagen                                                                                |
| 17.1.3.       | Funktionsprüfung in der letzten Stufe                                                                       |
| 17.1.4.       | Vorprüfung der Arbeitsweise                                                                                 |
| 17.1.4.1.     | Getrennte Hauptbestandteile                                                                                 |
| 17.1.4.2.     | Provisorisch aufgestellte vollständige Waage                                                                |
| 17.2.         | Prüflasten                                                                                                  |
| 17.2.1.       | Umfang der Prüflasten                                                                                       |
| 17.2.2.       | Beschaffenheit der Prüflasten                                                                               |
| 17.2.2.1.     | Mindest-Normallast                                                                                          |
| 17.2.2.1.1.   | Waagen mit einer Höchstlast zuzüglich Taragrößtwert bis zu 5 t                                              |
| 17.2.2.1.2.   | Waagen mit einer Höchstlast zuzüglich Taragrößtwert über 5 t                                                |
| 17.2.2.1.2.1. | Allgemeines                                                                                                 |
| 17.2.2.1.2.2. | Ausnahmen                                                                                                   |
| 17.2.2.2.     | Unbekannte Lasten                                                                                           |
| 17.2.3.       | Relative Fehlergrenzen für die Normallast                                                                   |
| 17.2.4.       | Einrichtungen zur Erhöhung der Lastwirkung (Hebelapparate)                                                  |
| 17.3.         | Prüfungen                                                                                                   |
| 17.3.1.       | Grundregel                                                                                                  |

17.3.2.

An passung sregel

## Begründung

Die folgende Richtlinie ergeht in Anwendung von Artikel 100 des Vertrags sowie auf Grund des Richtlinienvorschlags des Rats vom . . . . . über Meßgeräte, der von der Kommission dem Rat am 14. April 1966 vorgelegt worden ist <sup>1</sup>).

Ziel der Richtlinie ist die Beseitigung der innergemeinschaftlichen technischen Handelshemmnisse, die gegenwärtig auf dem Sektor der Wägeeinrichtungen infolge der Unterschiedlichkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über diese Geräte bestehen.

Eine vergleichende Prüfung der für Waagen in den Mitgliedstaaten geltenden Regelungen hat gezeigt, daß sich die Unterschiede nicht nur auf die technischen Vorschriften über Bau, Betrieb und Genauigkeit beschränken, sondern auch auf die Modalitäten der Prüfung erstrecken, denen diese Geräte vor dem Vertrieb unterworfen werden.

Auf der Ebene des Warenverkehrs wirkt sich diese Sachlage dadurch aus, daß die Hersteller gezwungen sind, ihre Produktion zu diversifizieren, um sich jeweils der in dem Mitgliedstaat geltenden Regelung anzupassen, in dem das Gerät verwendet werden soll, ferner dadurch, daß sie sich wiederholten Kontrollen mit wechselnden Modalitäten zu unterwerfen haben.

Die derzeitigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften haben ihre Berechtigung in der legitimen Sorge um den Schutz der Verbraucher und Benutzer, so daß eine Harmonisierung dieser Rechtsvorschriften als das einzig mögliche Mittel erscheint, die aus der Unterschiedlichkeit dieser Vorschriften herrührenden Nachteile zu beseitigen und damit die zur Errichtung des Gemeinsamen Marktes erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Die Richtlinie enthält einen juristischen Teil und einen technischen Anhang.

Artikel 1 des juristischen Teils setzt den Geltungsbereich der Richtlinie fest, nämlich nichtautomatische Wägeeinrichtungen.

Artikel 2 setzt fest, daß Wägeeinrichtungen, die den im Anhang zur Richtlinie festgesetzten Vorschriften entsprechen, als EWG-Meßgeräte gelten. Die Tragweite der Zuerkennung der Bezeichnung EWG-Meßgeräte ist in Artikel 2 der Richtlinie des Rats vom . . . . . über Meßgeräte definiert, wo es heißt:

"EWG-Meßgeräte können unter den gleichen Bedingungen vertrieben und verwendet werden, wie sie für Meßgeräte gelten, die den einzelstaatlichen technischen Vorschriften genügen".

Artikel 3 schreibt vor, daß EWG-Wägeeinrichtungen in den Genuß der EWG-Bauartzulassung und der EWG-Ersteichung gelangen.

Artikel 4 setzt fest, daß, in Abweichung von den Bestimmungen des Artikels 6 Punkt 2 der Richtlinie des Rats vom . . . . , eine EWG-Bauartzulassung mit begrenzter Wirkung seitens der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates zwecks Durchführung von Dauerversuchen unter normalen Verwendungsbedingungen erteilt werden kann, ohne daß eine vorherige Konsultation der zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten oder deren Befürwortung erforderlich ist.

Artikel 5 und 6 sind allen Richtlinien gemeinsam. In ihnen wird die Frist für die Inkraftsetzung der Richtlinie festgesetzt und ausgesprochen, daß diese an die Mitgliedstaaten gerichtet ist.

Kapitel I der Anlage behandelt im wesentlichen das terminologische Problem mit dem Zweck, eine einheitliche technische Sprache zu schaffen, um Schwierigkeiten des Verständnisses und der Interpretation der Richtlinie zu umgehen.

Kapitel II der Anlage betrifft die Definition der Grundsatzanforderungen hinsichtlich der Genauigkeit und setzt insbesondere die Fehlergrenzen fest.

Kapitel III enthält Vorschriften über den Bau der Waagen.

Punkt 13 von Kapitel III setzt die Voraussetzungen fest, die von den Waagen zu erfüllen sind, die in den Genuß der EWG-Ersteichung und der EWG-Bauartzulassung gelangen sollen.

Dabei ist jedoch zu erwähnen, daß die Bestimmungen von Punkt 13 des Kapitals III keinerlei zwingenden Charakter besitzen, sondern lediglich eine Vereinfachung für den Hersteller darstellen, der seine Wägeeinrichtungen von der EWG-Bauartzulassung zu befreien wünscht.

In Kapitel IV sind die für nichtautomatische Waagen geltenden Kriterien aufgeführt, nach denen die allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie des Rates vom . . . . . anzuwenden sind.

Diese führen in einem einzigen Fall zu einer Abweichung von diesen Regeln, um den Besonderheiten des Sektors Wägeeinrichtungen gerecht zu werden.

Diese Abweichung wird in Artikel 4 der Richtlinie sowie durch die Bestimmungen von Punkt 15.2 des Anhangs definiert und sieht ein vereinfachtes Verfahren vor.

Für den Fall nämlich, daß keine endgültige Bauartzulassung erteilt werden kann, weil es unmöglich ist, im Laboratorium Dauerversuche vorzunehmen, sind diese Versuche unter normalen Verwendungsbedingungen durchzuführen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Bauartzulassung in solchen Fällen auf einen Zeitraum von maximal 3 Jahren zu beschränken, die Anzahl der Geräte zu begrenzen und den Aufstellungsort derselben anzugeben, um den Prüfbehörden der anderen Mitgliedstaaten zu er-

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Oktober 1966 KOM(66) 123 bis 126 endg.

möglichen, von den Ergebnissen der Dauerversuche Kenntnis zu nehmen.

In Anbetracht der zeitlichen Begrenzung dieser Zulassung ist es möglich, von den Bestimmungen des Artikels 6 Punkt 2 der Richtlinie des Rats vom . . . . abzuweichen, soweit diese die obligatorische Konsultation und die Einholung einer befürwortenden Stellungnahme der zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten betreffen. Das Verfahren von Artikel 6 Punkt 2 bleibt jedoch in Kraft, wenn eine Zulassung mit begrenzter Wirkung aus anderen Gründen erteilt wird.

Die EWG-Bauartzulassung mit begrenzter Wirkung darf unter diesen Bedingungen keine territorialen Einschränkungen vorsehen.

## Harmonisierungslösung

Die hier angewendete Harmonisierungslösung ist die sogenannte Alternativlösung. Diese besagt, daß EWG-Geräte zwischen Mitgliedstaaten in derselben Weise vertrieben und verwendet werden können, wie dies für Meßgeräte, die die einzelstaatlichen Kontrollen erfüllt haben, innerhalb jedes einzelnen Mitgliedstaates gilt. Im Gegensatz zu dem, was die Kommission in ihrem Richtlinienvorschlag betreffend Meßgeräte befürwortet hatte, der dem Rat am 14. April 1966 zugeleitet wurde, ist im vorliegenden

Richtlinienvorschlag kein Datum angegeben, an dem die Alternativlösung in die vollständige Harmonisierung übergehen soll. Es zeigte sich nämlich, daß es vorläufig noch nicht möglich ist, eine vollständige Harmonisierung der Vorschriften über diese Meßgeräte vorzusehen, da eine Reihe Voraussetzungen hierfür noch nicht gegeben sind. Tatsächlich ist die Harmonisierung zahlreicher Bestimmungen insbesondere betreffend die Kontrollgebühren, die verschiedenen Anwendungsbereiche der Meßgeräte in den Mitgliedstaaten, die Struktur und die Prüfungspraktiken der metrologischen Dienste noch nicht begonnen oder noch nicht weit genug fortgeschritten.

Im Hinblick auf die obenstehenden Ausführungen beabsichtigt die Kommission übrigens, dem Rat gemäß Artikel 149 Abs. 2 des Vertrags unverzüglich einen überarbeiteten Vorschlag des Richtlinienvorschlags Meßgerätes im allgemeinen zu übermitteln, wobei die alternative Harmonisierung zugrunde gelegt werden wird.

## Konsultation des Parlaments und des Wirtschaftsund Sozialausschusses

Die Stellungnahme dieser beiden Instanzen gemäß Artikel 100 Absatz 2 erscheint notwendig. Die Inkraftsetzung der in der Richtlinie vorgesehenen Bestimmungen erfordert nämlich in manchen Mitgliedstaaten eine Änderung ihrer Rechtsvorschriften.

# Anhang zur Begründung des Vorschlages einer Richtlinie "Nichtautomatische Wägeeinrichtungen"

In den Mitgliedstaaten geltende Rechtsvorschriften über Wägeeinrichtungen

## 1. Belgien

Gesetz vom 1. Oktober 1855, geändert durch Gesetz vom 1. April 1922 und durch Königlichen Erlaß Nr. 79 vom 8. November 1939.

Königlicher Erlaß vom 7. November 1909, geändert durch die Erlasse vom 1. August 1911, 4. Dezember 1922 und 10. September 1963.

Ministerialerlasse vom 5. Dezember 1922 und 1. Oktober 1930.

#### 2. Deutschland

Maß- und Gewichtsgesetz vom 13. 12. 1935, §§ 9, 12, 13, 17, 34 und 35.

Eichordnung §§ 481—580, 621—630, 641—650, 661—700, 711—720 a—k.

#### 3. Frankreich

Dekret Nr. 61501 vom 3. Mai 1961 über Maßeinheiten und über Meßgeräte, geändert durch Dekret Nr. 6616 vom 5. Januar 1966.

Dekret Nr. 65.487 vom 18. Juni 1965 betreffend Regelung der Meßgeräte Kategorie: Wägeeinrichtungen. Dekret Nr. 65488 vom 18. Juni 1965 betreffend Regelung der Meßgerätekategorie: Gewichtsmessungen.

#### 4. Italien

Maß- und Gewichtsgesetz (Leggi sui Pesi et sulle Misure) vom 23. 8. 1890 Nr. 7088, nebst Änderungen. Regelung über die Herstellung von Gewichten, Maßen, Wägeeinrichtungen und Meßgeräten vom 12. 6. 1902, nebst Änderungen.

#### 5. Luxemburg

Gesetz vom 17. Mai 1882 über Masse und Gewichte, geändert durch Gesetz vom 28. Dezember 1883.

Spezialmasse für die Eichung von Waagen, Verwendung von Waagen mit Anzeigeeinrichtung usw.

## 6. Niederlande

Gesetz über die Eichung von Meßgeräten vom 22. April 1937 (IJkwet), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juni 1968.

Königlicher Erlaß (besluit) vom 29. April 1939, zuletzt geändert durch Königlichen Erlaß vom 6. Januar 1962.

Beschluß (beschikking) des Wirtschaftsministers vom 9. Mai 1939, zuletzt geändert am 30. Dezember 1968.